

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



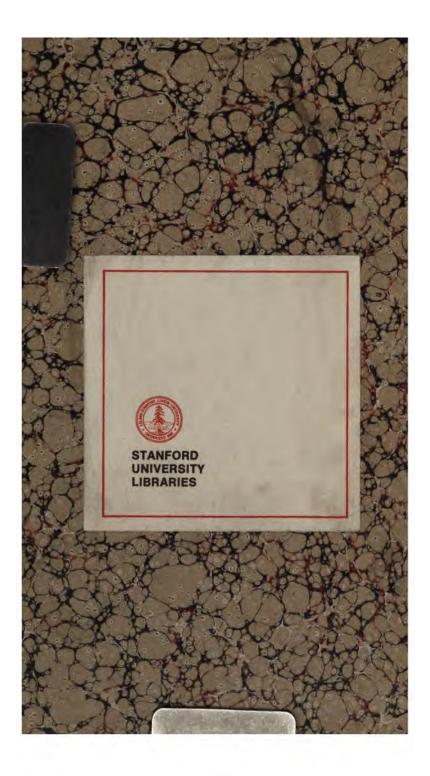

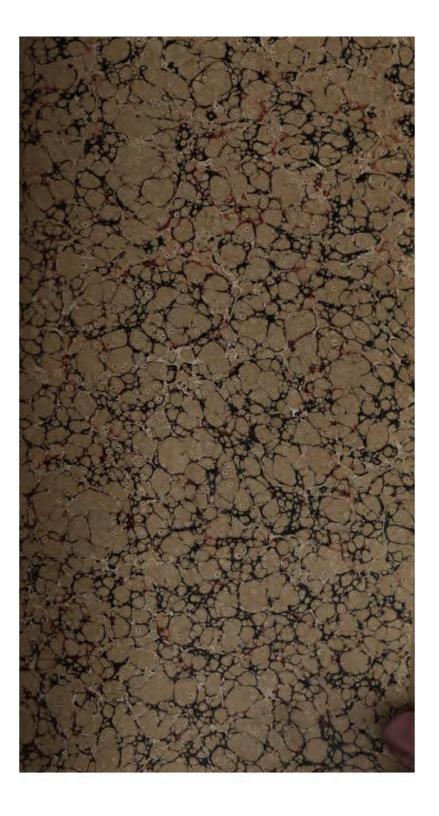

. . • :

Wolling.

### Forschungen

auf bem

# Gebiete der Geschichte.

Wo n

Dr. F. C. Dash Imann, professor ber Geschichte in Riel.

Zweiten Bandes erfte Abtheilung.

Altona, bei Johann Friebrich Hammerich. 1827.

F26916

D57

v.2

Co- C

tall

# Herobot.

Aus feinem Buche

### fein Leben.

W o n

Dr. F. C. Dahlmann, Professor ber Geschichte in Riel.

Ultona, pei Johann Friedrich Hammerich. 1823.

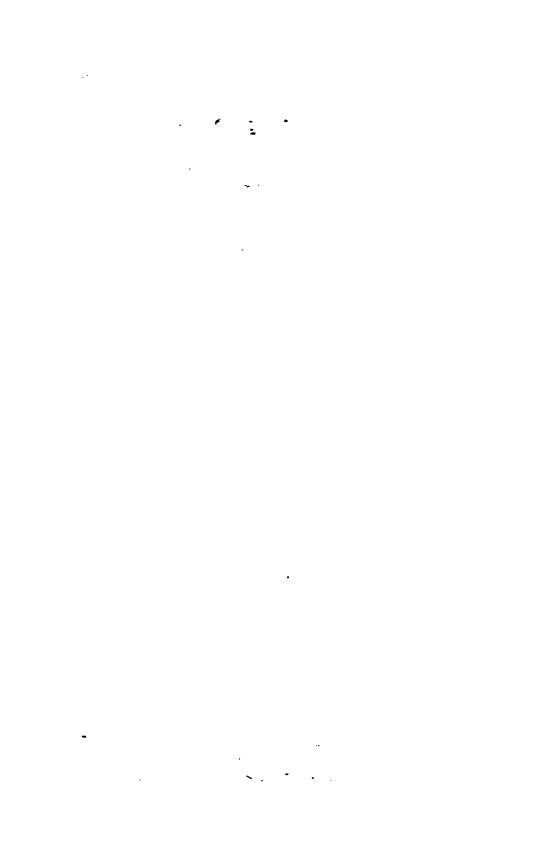

#### Inhalt

#### Erftes Rapitel.

- Derodot in feinem Geburtelande
- . O. 3
- S. z. Chronologifche Stuppunkte fur Berobors Les ben. Suidas.
- S. 2. Berodote Beimath.
- S. 3. Lebensverhaltniffe des Knaben und jungern Mannes.

#### 3 meites Rapitel.

herodots Vorlesung in Olympia

Ø. 12

- S. 4. Luciane Berobotos.
- S. 5. Borlaufige Beteuchtung ber Borlejung nach Ort und Beit.
- S. 6. Grunde gegen bie Thatfache ber Borlefung.
- S. 7. Berwerfung der Olympischen Borlesung, felbft mit Erlaubnig Lucians.

#### Drittes Kapitel.

Bann also und wo schrieb Deradot? . 6.3 S. 8. Zeittafel aus Herodot, zur Beantwortung der Frage geeignet.

# §. 9. Folgt, baf herebot, als Greis, in Italien feine Geschichte febrieb.

#### Biertes Kapitel.

| Perodot | als S    | eife | Rbe  | C .    | •    | • | <b>€.</b> 5 |
|---------|----------|------|------|--------|------|---|-------------|
| §. 10.  | Sam      | unge | fáþt | et tei | jte. |   |             |
| •       | <b>~</b> |      |      |        | _    |   |             |

5. II. Reifen im eigentlichen Dellas.

5. 12. Beite Reifen außerhalb Bellas.

5. 13. Ein Auffchluß ergiebt fich über ben Beitpante ber ägyprifchen Reife herobots.

S. 14. Beite Reifen angerhalb Cellas. (Befdlug).

#### Fünftes Kapitel

#### 

S. 17. Ril und Ifter.

'S. 18. Unficht ber Erbe nach ihren Erzengniffen.

S. 19. Langenmaße bes Reifenben.

#### Sechstes Rapitel.

Berrath fariftlicher Gefcichtsquellen in Siron

5. 20. (nicht 19). Dichter. Comer. Lefied. Beifer gungen. Arifferet. Beiben.

5. 21. Sifterifde Literatur.

S. 22. Defatant.

S. 23. Afuftians. Charen.

- S. 24. Zanthus, der Ender.
- S. 25. Sellanifus.
- S. 26. Pherecydes. Dionyfius von Milet. Ochluge bemerkung.

#### Siebentes Kapiteli

- S. 27. Erklarung feines Borhabens. Gefchichten von Rrofus bis auf Eprus Tob.
- S. 28. Rambyfes in Megypten.
- S. 29. Untersuchung über ben Feldzug des Kambyfes nach Aegypten. Auch von Phonicien und Cypern.
- \$: 30. Bon Rambyfes bis auf Darius Syftaspis.
- S. 31. Der Schithenjug des Darius. Seine Bedeu: tung erwogen.
- S. 32. Des Arnandes Bug gegen die Libner, ein Seitenftud jum Septhenzuge.
- S. 33. Eroberung von Thracien und Paonien. Mas cebonien hulbigt. Der Griechenkrieg bricht aus.

#### Achtes Rapitel.

- herobots rudficht'slose Freimuthigfeit, je naber ihm bie Zeiten, um fo bewährter. S. 171
  - S. 34. Bertheidigung feines Ernftes und feiner Bahr: beitsliebe.
  - 5. 35. Der Bund Rarthagos mit Berres, feine Auslaffung Derodots.

S. 36. Darfiellung ber Schlacht bei Plates, ans Derobet.

#### Reuntes Kapitel.

herebet in Ehnrinm

€.214

- f. 37. Sein Berhaltnif ju Thurpbibes.
- 5. 38. Berebeis afferifche Seichichten.
- 5. 39. Lebensiching.

### Herobot.

Aus seinem Buche sein Leben.

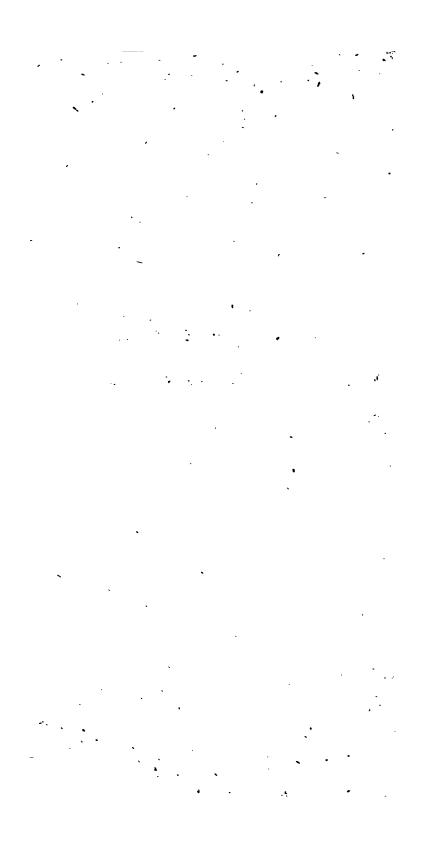

#### Erftes Rapitel.

criman-unochide Adam an pe ad "iam aldaman sulmadapAF (lan cognium grein LingE) conside muin alcala, 282 (hall)

manbana, his transac Montinua pichti

Berobot in feinem Geburtelande.

5. r. Chronologifche Stugpuntte fur Berodote Leben. Ouibas.

dwerlich hat ichon einer bas herobotifche Bert mit ungetheilter Aufmertfamteit burchgetefen, und fich jus left, ermarmt von ben lebenbigften Bilbern ber menfche lichen Rraft and Schwache, ungern burch ben Schliff überrafcht gefeben, ber nicht einen bantbaren Blid bem Berfaffer nachgeworfen batte. Wer fo ju feben und ju fcreiben verftand, follte uns fich felbft erhalten haben. Die eble Gelbftvergeffenheit, welche bie fconften Werte Des Alterthums bezeichnet, erfullt uns jugleich mit Ber munberung und bem Befühle ber Entbehrung. Bie mard Der Trieb Des feltenen Mannes gewecht? Uluf wels den Wegen gebieh fein Beift ? Woher Die Mittel feiner Reifebilbung? Gein Bert bleibt fimm, wie bie Das tur über ihren Urheber. Much über bas Wann ber Sers vorbringung verfagt es eine ausbruckliche Erflarung. Ingwifden fcheint es, ber Berfaffer hat nichts feber mehr gefchehen feben von dem Zerrestriege, nichts fele

ber mitgemacht, boch lebte er auch nicht allzu fern bar von, da er ja noch Thersandern kannte, den Orchomes nier, welcher mit Mardonius damahls in Theben zu Gaste saß, als in einem Perser, Thersanders Polsters nachbarn, die traurige Ahndung ploglich ausstieg, daß es in wenig Tagen mit ihrer Pracht und ihnen Allen aus senn werde IX, 16.

Auch von außen her ift für uns Alles lange ftill über fein Buch und Jahrhunderte lang über feine Perfons lichkeit. Am Ende find es wesentlich drei Zeitpunkte, die uns von baher als Behelf zu einem norhdurftigen Abrisse seiner Lebensverhaltniffe geboten werden.

Erstens. Der Geschichtschreiber ward um das Jahr 484 vor Ehr. Olymp. 74, 1. geboren; denn Pamphila, welche in Raiser Meros Tagen ein notizenreiches Geschichtenbuch verfaßte, meldet, daß Herodot zu Ansfange des peloponnesischen Krieges (431 v. Chr.) gerade brei und funfzig Jahre zählte 1).

Zweitens. Er nahm an der Ansiedelung Theil, zu welcher zwölf Jahr vor dem peloponnesischen Kriege, oder doch in der ersten Hälfte der 84sten Dl. (444 oder 443 v. Chr.) Griechen verschiedener Stämme unter

<sup>1)</sup> A. Gellius N. A. XV, 23. Hellanicus, Herodotus, Thucydides historiae scriptores in isdem temporibus fere laude ingenti floruerunt, et non nimis longe distantibus fuerunt aetatibus. Nam Hellanicus initio belli Peloponnesiaci fuisse quinque et sexaginta annus natus videtur, Herodotus tres et quinquaginta, Thucydides quadraginta. Scriptum hoc libro undecimo Pamphilae.

athenifcher Leitung, nach Italien fchifften, wo fie Ers bauer von Thurit wurden 2).

Dritten 6. Er lebte in den peloponnefischen Rrieg binein; bas bezeugt fein freilich fpater Landsmann Dior nys von Halifarnaß 3).

Ein Suidas findet fich mit Berodots Leben durch folgenden durftigen Artifel ab:

"Herodotos, Sohn des Lyres und der Dryo, Halistarnaffer, aus edelm Hause; hatte einen Bruder Theos doros; wanderte nach Samos aus wegen Lygdamis, dem dritten Tyrannen von Halikarnassok, von Artemissen an gerechnet. Denn Pisindelis war Artemissens Sohn, und der des Pisindelis, Lygdamis. In Samos nun eignete er sich die ionische Mundart an und schrieb eine Historie in neun Büchern, den Ansang vom Perser Kyros machend und vom lydischen Könige Kandaules.

<sup>2)</sup> Snidas. — Plin. H. N. XII, 4. Tanta ebori auctoritas erat urbis nostrae trecentesimo decimo anno, tunc enim auctor ille (Herodot) historiam eam condidit Thuriis in Italia. Dionys. Halicarn. in Lysia T. V. p. 452 s. ed. Reisk. von Lysia6: els Θαρίας ήχετο πλέων — ποικωνήσων της αποικίας, ην έτελλον Αθηναίοι τε καί ή άλλη Έλλας δωδεκάτω πρότερον έτει τε Πελοποννησίας πολέμε. Diodor von Sicilien XII, 9. seht die Stiftungszeit ein paar Jahre früher. Wir halten hier an der jeht üblichen Zahl 444 v. Ehr., ohne sie nöthis gen Falls als unverrückbar zu betrachten. Bergleiche Raoul-Rochette, Colonies grecques T. IV. p. 36, der aber überall fühlen läßt, daß er öfter noch aus frems den Citaten, als aus den Quellen schöfte.

De Thueyd, iudic. T. VI. c. 5. δ δ' Αλικαονασεύς Ηρόδοτος, γενό μενος ολίγω πρότερον των Περσικών, παρεκτείνας δε μέχρε των Πελοποννησιακών.

Mach Hallamas preidgekehrt, vertrieb er den Tyrans nen; weil er aber nachgehends sich in Misgunst bei seis nem Michurgarn sah, gesellte er sich freiwillig den Arher nachen, welche zur Geündung von Thurian ausgingem. hier auch stard er, und liegt auf dem Marku begraben. Tiet auch stard er, und liegt auf dem Marku begraben. Seine Seschichten sühren den Titel: Musen. Vom Heros dotos sagt der Abtrünnige in einem Briefe" — Hier sollt eine Stelle Kaiser Julians, von der nichts hieher gehörig, als daß herodat gar nicht bei Namen genannt, sondern blaß als der Erzähler von Thu: rian (a Gegeas darzonaux) angesührt wird.

Von Neueren haben sich, seit Wesselling, vors nehmlich Larcher und Erenzer um Heradors persons siche Berhältnisse mit gelehrtem Scharssimm und unzweis selhastem Verdienst bemüht. Weil mir aber das ganze Sebäude auf einem innerlich unhaltbaren Grunde zu sehen scheint, so möchte auch ich mich auf meinem Wege daran versuchen dürsen. Das Voruntheil habe ich gegen mich; um so mehr Grund, die Sache so anzugreis sen, daß jeder der Arbeit laicht in der Wertslätte selber, wenn's beliebt, zusehen kann.

#### La Beredate Seimarh.

Herobet ward als perfisher Unterthan in einem fleis nen zinebaren Königreiche geboren, das an den Küsten Klein-Miens auf altearischem Baden gegründer, einige Städne griechischer Bevölkerung begriff. Seine Var terstadt halikarnasses, der Sic des Ariche, gehörte ehedem zu den seche dorischen Pflanzskäden, melcheihren Bunbestag im Beiligthum bes Apollo am Borgebirge Triopium hielten, bis daß die Stadt ihr Tempelrecht Durch ben Uebermuth eines Mitburgers, Dem Die Bes meinde Borfchub gethan, verwirfte 4); feitdem hieß fie blog farifch. Bu ber Beit, ba bas Indifche Reich fich langfam, aber erfolgreich an bas griechifche Meer hinans arbeitete, Die blubenben Pflangftabte ber Bellenen bes swingend, fielen auch die friegerifchen Rarer in Abhans gigfeit 5), und gingen hernach mit benfelben ohne fons berlichen Wiberftand in bes großeren Giegers Enrus Sande über 6). Gleiches Schicffal verband ju gleichen 3meden; bei bem großen Aufftanbe ber ionifchen und dolifden Stadte gegen Darius Spiftaspis machten bie Rarer gemeinschaftliche Sache, aber ebenfalls unglude lich 7). Es war Die Weife Diefes Grunders ber zweis ten perfifchen Donaftie, Manner, Die fich um ihn burch Ropf ober Sand verdient gemacht, mit gand und Stabs ten au belehnen. Unumfdrantte Grogmacht fruste fich gern auf fleineren Unumfchrantcheiten, und mo fcon irgend ein altes Saus fich erblicher Dacht erfreute, ba mar es fogar Regierungsmarime, baffelbe nicht feicht in Die Michtigfeit guruckzuftogen, mas auch einzelne Blieber verfdulben mochten 8). Belder Rall nun auch in Salitarnaß eingetreten fen, es berrichte bort gu Darius Beit ein Ronig, von Damen unbefannt, aber

THE DOMESTIC TOP COLLEGE OF

<sup>4)</sup> Herodot. I, 144.

<sup>5)</sup> Herodot, I, 28.

<sup>6)</sup> Herodot I, 174. 7) Herodot V, 117.

Herodot. III, 15.

Batte ber ruhmvollen Artemifia, bes Engbamis aus Salitarnaffos Tochter, Die von Mutterfeite aus Rreta ftammte. Als ihr Gemahl fie als Wittwe mit einem unerwachsenen Sohne, bem Pifindelis 9) hinterließ, durfte fie die Berrichaft fortführen als Konigin in Sali: farnaß, ber auch bas weinreiche Ros biente, und bie nahen Inselchen Kalydna und Myfirus, alle borifcher Bevollerung, Ros fogar eine von ben borifchen Gunf: Stadten. Das ichone, berzeit noch treine Reich, aber Berodots und Sippolrates Geburteftatte, großen Ronige mit Suldigung und ungeregelter Beeres: folge, boch festem Bins unterthan; es gablte zu einem Steuerbezirf, ber volle 400 Silbertalente jahrlich trug, aber auch außer fammtlichen Karern, Die Jonier, affa: tifche Magneten, Meoler, Encier, Mplier und Pams phylier umfaßte 11). . Die Dorer werden gar nicht einmahl befonders aufgeführt, als die jur Salfte im farischen Ramen untergegangen, auch erscheint ihr Rame fast nie wo von gemeinsamen Regungen bei Joniern, Meglern auch Bellespontiern die Rebe. Anidus ftand, altborisch, allein auf bem festen gande; Die Zeit ber Rhodier war noch nicht gefommen.

. S. 3. Lebensverhaltniffe bes Rnaben und jungeren Mannes.

Der Tob bes Konigs Darius hatte eben bas Pers ferland in gerechte Trauer gestürzt und ber Machfolger

<sup>9)</sup> Suidas. v. Hgódor.

<sup>10)</sup> Herodot. VII, '99. Sauptfielle über Artemifien.

<sup>11)</sup> Herodot. III, 90.

alter Gitte gemäß alle aus ber vorigen Regierung rucke ftanbigen Steuern erlaffen 12), als, gehn Jahre nach bem mislungenen Mufftande ber affatifden Briechen, Berodot geboren ward. Er war aus einem ber ebeln Befchlechter, fein Bater Enres, Drno Die Mutter, ein Bruber hieß Theodores 13). Raft fcheint es, daß bies fes Saus nahe Blutsfreunde in Jonien gehabt hat; benn als nach bem Tage von Salamis bie Aufforderun: gen von einzelnen Joniern an Die Gieger ergeben, ihre affatifchen Briber zu befreien, fpricht ber Befchichte fcreiber von fieben chiotifchen Dannern; Die in Diefer Sinficht befondern Gifer bewährten, nennt aber nur einen einzigen, mit fo eigenem Dachbrucke: "barunter war auch Berodotos, Des Bafilides Cohn 14)," Daß man faum unibin fann angunehmen - benn mas gewonne man mit bem übrigens unbefannten Damen? es gelte hier einen Bermanbten, eine Familienerinnes rung, Die nicht untergeben follte.

Bier Jahre gahlte ber Rnabe, als man bei ben Thermopplen und bei Galamis focht. Ronigin Artes mifia hielt es aufrichtig mit Perfien, an beffen Große fie bas Intereffe ihres Saufes fnupfte. Mur funf Schiffe führte fie, freiwillig felber Die Unführerin, Dem großen Ronige ju; aber beffern Rath fur bas Gange

<sup>12)</sup> Herodot. VI, 59. 13) Suid. l. l.

<sup>14)</sup> Tav nal Hoodoros o Bagianidew nv. VIII, 132. Muf feinen Ball ift ber Gefchichtschreiber, bamahle noch Rind, ju verfteben, wie ein achtungemurdiger Siftorifer aus Bers feben annimmt.

ber Acientlereitung bergte feiner, wiemart feiner, wit Borliche won bem Amerikan ergalitie, Boften in ber Emt-Cheidung des Augenbirde: de fant dach in Kanes Rathe, ber die Beinheit achnete, die er unbefulat lief, willment die Keindisbuft der Athener einen Breis auf ihre Gefangennehmung feine 15). Allein fie ents ging ben Gefahren bes verberblichfien Kelbaugs und bebone fagne und vor dem Könige zurüff, die ihr Auftrag war, einige unbene Kinter besiehen und Enthalus in Sicherheit zu bringen, won wo die genfe Demittufe weiter auf Sufe geng (r. 103). Dernden macht keinen Sell aus feiner Bewunderung für Artemeinen 16), deem gewendter Sorgialt mancher derer Unterschaufen, rich leicht Beredets hans felber die Erhalmma verbandte. Als die Grieden im Berfolge ihrer Siege die innifthm Jufeln in ehre Stharmoffenfichaft anfrahmen und und viele bellenifche Statte am feilen Lante Affens bie durate botene hand pur gelieben Unabhanginfeit engeiffen, hielt das fleine farifche Reich an Arzemisien und übrem Stamme, liefand nicht von ihren Sabne Bifindelis, als Atheus Cimen mit feinen Thaten bie verfifthe Kinft fdreekte, fo bag halikarnag, der Nenerung miderites bent, tann wird feinen auten Safen fben Birrne ruhmt) derzeit haben jum gewohnten Sandeisberfehr . brauchen tonnen. Unter fo ruhigem hangen am Ber fichenten muche ber Anabe jum Jungling; denn biefes muß allerdings die Lage feiner Baterftadt gewesen fenn.

7

<sup>15)</sup> VIII, 93.

<sup>16)</sup> VII, 99. 14 miliore Juipe voicem.

obwohl directe Zeugnisse fehlen 17). Wie konnte auch noch der Enkel Artemissens Lygdamis in der Herrschaft gefolgt senn, hatte sich die Stadt beeilt in die athenissiche Bundesgenossenschaft zu treten? Das ware nach athenischer Staatsmarime das Ende der Tyrannis gewesen. Sen es aber, daß die Macht des Beispiels endlich überwog, oder daß, weil Athen das griechische Meer schon unumschränkt beherrschte, der Kustenstädte Gedeihen nicht anders gesichert werden konnte, oder war Lygdamis wirklich ein Tyrann, vor dessen mistrauischem Wüthen Herodot nach Samos entwich und nachher thätig zu dessen Bertreibung war 18), auch Halte seinen Beitrag, ohne sich dem persischen Grundzinse darum zu entziehen.

In der Zwischenzeit, wahrend seines Aufenthalts auf Samos, soll herodot sich den ionischen Dialekt ans geeignet und seine Geschichte in neun Buchern geschries ben haben. Go Suidas. Aber wie? nach Lucian schrieb er in seiner Vaterstadt; nach Plinius viel spater in Großgriechenland. Auf jeden Fall wird er doch vors her gereist senn! er der auf jedem Blatte seines Buchs ben Leser auf seine personlichen Erkundigungen zurücks führt.

17) Bergt. meine Forfchungen I, rog.

<sup>18)</sup> Suidas laft ibn fogar die hauptrolle fpielen : xal ror

#### 3weites Rapitel.

Berodote Borlefung in Dlympia.

S. 4. Lucians Berobotos.

Wie wir hier ohne einen Stütpunkt der Zeitreche nung im Zweifel schweben, erscheint mahrhaft willtoms men die Nachricht bei Lucian von einer Vorlesung, durch welche Herodot sein eben vollendetes Werk bei der olyms pischen Festlichkeit bekannt machte; denn bringt man hies mit eine Erzählung ans anderer Quelle in Verbindung, daß nehmlich diese Vorlesung dem Jünglinge Thuchdis des Thranen entlockt und ihm zum Sporn gedient habe, so scheint sich hienach mit Wahrscheinlichkeit die Olyms piade der beendigten Abfassung bestimmen zu lassen. Die Nachricht von der Vorlesung gründet sich auf Lucians Metion oder Herodotos, einem kleinen gefälligen Werke, das ich hier nach meiner Uebersetung einrücken will. Es wird zu deutsch ungefähr so lauten dürsen 18):

"Daß man doch im Stande ware dem Berodot nur einigermaßen gleichzukommen! gar nicht in allen feis nen Gaben; denn das hieße übermäßig munschen; aber nur in so einem einzigen Stücke, als da ist die Schönheit seiner Rede, oder die Harmonie derselben, oder jene angeborene ionische Eigenthümlichkeit, oder seine Gedankenfülle und wie denn die tausend Schönsheiten heißen, welche in ihm zur Verzweislung des Nachahmers vereinigt sind! Indeß kann mindestens

<sup>18)</sup> Dach ber Reizischen Quartausgabe T. I. p. 831 ff.

bie Urt und Weife, wie er mit feinen Schriften vers fuhr und mit einem Dahle fich überall in Bellas be: fannt ju machen mußte, auch mol mir und bir und manchem andern zur Dochahmung bienen. Er fchiffte nehmlich aus feinem beimathlichen Rarien gerabes: wege nach Sellas, voll von bem Gebanten, wie er nun wol ohne vielen Aufwand von Zeit und Dube fich und feine Arbeiten in Unfehn und Ruf bringen mochte. Denn ba umbergureifen, um balb ben Athes ndern, bald den Rorinthern vorzulefen, ober auch ben Argeiern, ober ben gatebamoniern, fchien ihm mubfelig und langfam, mit nicht geringem Zeitvers lufte verbunden. Gein Borfas mar mithin, ohne Beriplitterung ju Werfe ju geben, und fatt im Gins gelnen, nach und nach, fich Befanntichaften gu fame meln, gedachte er wo moglich, ben Sellenen allen mit einander ju begegnen.

Die große olympische Feier war vor der Thure, und herodotos, entschlossen diesen hochft willsommes nen Unlag zu benußen, erfah sich eine gedrängte Fests versammlung, in der schon die bedeutenoften Mans ner von allen Orten sich eingefunden hatten, trat nun auf die Schwelle des hintern Tempelgebaudes 19), nicht als Zuschauer, nein als olympischer Preistämpfer,

<sup>19)</sup> Der Tert begnügt sich mit einer allgemeinen Andeutung (naged Ind is ron durch Hoden) ber zum Reden wegen bes hohern Standes bequemen Dertlichkeit. Bon hier sprach Peregrinus Proteus vor seinem Opfertode, und Philos ftratus Schriften weisen häusig auf Reden hin, die von den Tempelstusen gehalten wurden.

fing (ader) feine Seichichten, und encylette die Verfonntlung in dem Grade, daß seine Sucher Mussen demann wurden, mie ihrer denn auch gerade neun

Von dem Angantilick mar er allen baffer ale falkfit die alnunischen Sieger bekannt. Keinur, den nicht den Rumen her at at gehart härz; dann die Sinden haven ihm selber in Olympia jugehürt, die Andreus es von denen vernammen, welche von der Jestschun probatieheren, und wo er sich var bliefen ließ, wirst man mit Jingern auf ihn: "Las ift der Herveter, der die persiden Salachern auf innisch beschrieben hat, der unsern Siegen lobgesungen hat (chantour). Dere gestalt ward ihm sier seiner Seichicher der Lohn zu Theil, daß er in einer einzigen Instammensunst den einstimmigen Beisalt des gesammen Helleneuvolls erward, nicht bei Zeus! unr den Preis eines her soldruss, sondern in jeder Stadt, aus der jewand ber Feier beigewehnt, die allgemeinssen Lebyreisungen.

Nicht so bald auch hatte man erkamt, weich ein Richtsteig gleichsam zum Ause hier eröffnet sem, als hierans Hippias, ber in Elis einheimische Sephist, und ber Keer Prodites, und Anarimenes der Chier und Polos aus Afragas und andere die Menge, auch ansingen regelmäßig Verträge bei dieser Feier zu hale ten, wodurch sie in Kurzem ihren Ruf begründeten. Doch was erwähne ich dir jener alten Sephisten, und Versasser von Reden und Geschichten, da wir ja verzuchmen, daß noch jüngst der Maler Aetion seine Darstellung der Hochzeit Alepandere mit der Ropane

ebenfalls nach Olympia gebracht und diefes Bild mit bem Erfolge ausgestellt hat, daß Prorenidas, damals Kampfrichter, aus Wohlgefallen an feiner Kunft, ben Letion zu seinem Schwiegersohn machte.

Fragt nun einer: Welch ein Zauber mar benn in bem Bilbe, bag ein Richter folder Rampfe bem Metion, ber nicht einmahl fein Landsmann, Die eigene Tochter hat vermablen tonnen? Das Bild befindet fich in Realien , und ich hab' es gefehen, fo bag ich bir bavon ergahlen fann. Gin reigenbes Brautge: mach ift ba, mit einem Brautpolfter; barauf fist Rorane, ein wunderschones Dabchen, verschamt vor bem ftehenden Mlegander jur Erbe blickend. Rings herum lachelnde Liebesgotter, beren einer ihr von binten ben Schleier vom Saupte hebt, und Roranen ihrem Berlobten zeigt; ein anderer, gang bienerma: fig, toft ihr bie Gandale vom Bufe, wie Damit fie nun fich lege. Gin anderer Gros halt ben Allerander beim Mantel feft und gieht ibn gur Rorane bin, nach allen Rraften. Der Ronig felber reicht ber Junge frau einen Rrang bar. 2118 Beleiter und Gubrer bes Brautigams fteht Sephaftion Daneben, eine brene nenbe Factel in ber Sand, auf einen febr reigenden Rnaben geftust; ich meine, es ift Somendos; benn es fteht fein Dame beigeschrieben. Un ber andern Geite bes Bilbes fpielen wieber Liebesgotter mit Mleranders Baffen, zwei von ihnen tragen feine Bane je, ben Lafttragern abnlich, Die unter ber Schwere eines Balfens feuchen. Doch zwei find bemubt,

einen britten, ber, als mare er auch Ronig, im Schilbe liegt, umbergufahren, bie Bande burch bie Schildriemen gesteckt; einer aber, im umgefturgten Panger verfrochen, ftedt wie im hinterhalt und wird Die andern erfchrecken, wenn fie im Sahren ihm nabe tommen. Und boch find bas feineswegs Spiclereien, noch bat Action hier bloß zum leberfluffe gethan, er bezeichnet hiemit die friegerische Reigung Alexans bers, und bag er über feiner Liebe ju Roranen Die Waffen nicht vergeffen. Es muß aber biefes Bild in Bahrheit etwas recht hochzeitliches haben,' ba es bem Action Die Tochter Des Prorenidage ges worben bat. Denn auch er trug die Brant Mion, und feiner Bermablung, gleichfam einer Rebengruppe ber hochzeit Alexanders, biente ein Konig jum Braut führer, ber ben Chrenfold fur Die gemablte Che init einer mahrhaftigen begahlte.

Sat nun Berobotos; benn ich kehre zu ihm zus
rud; die elympische Festversammlung für geeignet
gehalten, auch einen bewundernswürdigen Schrifte
fteller den Sellenen vorzustellen, der, so wie er gethan,
die hellenischen Siege beschrieben, so darf ich — doch,
beim Zeus der Freundschaft! daß ihr mich nicht für
rasend haltet und als ob ich das Meine dem Seinen
gleichstellte! behüte mich gnädig der Mann! Nur in
sosen meine ich in demselben Jalle zu senn, daß ich
gleich bei meiner Ankunst hier in Matedonia dars
über nachgedacht habe, wie ich meinen Zweck erreis
den könne. Denn mein Wunsch war, allgentein
hier bekonnt zu werden, und so vielen Watedonern

als möglich meine Leistungen mitzutheilen. Da schien es nun nicht wohl thunlich in dieser Jahrszeit pers sonlich umberreisend, in jedweder Stadt einzuspres chen; wenn ich aber diese Eine Zusammenkunft mahre nahme und hier mit einem Bortrage officatlich aufstrate, das dauchte mir meines Wunsches Erfüllung zu verheißen.

Da fend ihr nun hier jufammengetommen, bie Auswahl einer jeden Stadt, Ropf und Weist von gang Matedonia, und Die erefflichfte Stadt empfangt euch, tein Difa, bei Beus! mit feinem Gebrange, feinen Belten, Buben, feiner Stickhige, und bie Berfammlung - teine jufammengelaufene Denge, größtentheils mehr nach bem Aublide von Athleten fis ftern, und einem Berobot nur fluchtige Aufmertfame feit ichenkend, nein, Die augesehenften Redner, Sie ftoriter und Sophisten. Ja es ließe fich tanm ber haupten, bag hier wo ich auftrete, etwas jenen Olympien nachstande. Freilich wenn ihr in mir einen Polydamas, oder Glaufos, oder Milon 20) erwartetet, bann mußte ich als ein verwegener Dlenfch erscheinen. Benn ihr aber euch jener Gebanten burchaus ente Schlagen, und mich gang fur mich gewandlos besichtis gen wollet, mag ich boch vielleicht nach eurem Urtheil perfcont mit Streichen bleiben, ba es Diefe laufbahn gilt; und bas icon genugt mir."

<sup>20)</sup> Berühmte olympische Cieger.

# S. 5. Vorläufige Beleuchtung ber Vorlesung nach Ort und Beit.

Was wir lasen, ist eine kleine Einleitungsrede, mit welcher Lucian sich bei seinem Aufenthalt in einer der ersten Stadte Macedoniens ein geneigtes Gehor für seine geistreichen Arbeiten zu eröffnen suchte, die er so bereitwillig einem gebildeten Publikum vortrug. Gern glauben wir auf seine Versicherung an die Gunst, welche sein Talent in Ländern aller Welttheile erwerben, allein der historische Gehalt dieser Scene aus Herodots Leben muß sich zuvor etwas bestimmter ergeben, ehe wir ihr den mächtigen Einfluß vergönnen, der ihr gleichsam unbesehens geworden ist in Hinsicht auf des Geschicht: schreibers Leben und sogar auf die Veurcheilung seines Werks.

Daran ist kein Zweifel, daß Lucians herodot Ort und Zeit und Anlaß sehr passend wählte, um in ganz Griechenland wie mit einem Schlage bekannt zu werden. Denn es war die größeste gemeinsame Feier der Grieschen, von Tausendenzus allen ihren Bolterschaften bessucht, auch gar nicht, bloß dem Opfer und den Spielen geweiht; hier fanden bestignmilich auch politische Vershandlungen statt, undzien wichtigen Bolterverträgen pflegte man gern zu bedingen, daß die urkundlichen Säulen vorzugsweise in Olympia aufgestellt werden sollten. Denn so ward hellas Zeuge der Verträge, tein bloß landschaftliches, ein hellenisches Publikum, unter Gewähr des Gottesfriedens versammelt. Dars um, als im vierten Sommer des peloponnesischen Kriesges Mytilene von Athen abgesallen war, und nun in

feiner Bebrangnif nach Sparta hulfesuchenbe Befanbte fdidte, hießen Die Spartaner Diefe fich ju Dipmpia einfinden, mo damable gerade bie Spiele bevorftanden, bamit bie übrigen Bunbesgenoffen auch bavon unmit telbar erführen, und fonach hielten Die Befandten bier nach der Reier, im Beiligthum bes olompifchen Beus, ihren Bortrag 21). Much als im Winter Des gehnten Rriegejahres Friede gefchloffen mard, fam man überein, Gaulen mit ber eingegrabenen Friedensacte an ben Dri ten, mo die olympifchen, pythifchen, ifthmifchen Spiele gehalten murben, ferner in Athen auf Der Burg, und gu Sparta im Umpflaum aufjurichten 22); ferner als balb bernach ein Bund zwischen Uthen und Urgos, Bor: lanfer neuer Unruhen, ju Stande fam, mard ebenfalls befchloffen, bei ben nachften olnmpifchen Spielen, auf bem Plage, wo Diefe gefeiert murben, eineeherne Gaule im gemeinfamen Damen aufzuftellen 23); und wie mans den andern Contraft und reichen Unlag ju vergleichens ben Betrachtungen mochte nicht in ftilleren Tagen Die Wanderung auf ber olympifden Chene bieten! Ber: nehmen wir nun außerdem aus einem, wenn nur achte platonifden, Dialog (bem fleineren Sippias), bag ber Eleer Sippias fich regelmäßig jebe Olynmiabe hier eine fand, um eine Husftellung (eniderEis) ju geben und über jeben aufgegebenen Stoff funftlich ju fcmagen; verfie

<sup>21)</sup> Thueyd. III, 8. vgl. 14.

<sup>22)</sup> Thucyd. V, 18. 23) Thucyd, V, 47.

chert und Encian, daß hiet, wo ein Kaifer Mero um Beifall gebuhlt hatte, viele Sophisten mit Erfolg ihr Geschäft trieben, ihre Kundschaft erweiternd; Warum sollte nicht ein ächter Weiser in vaterländischer Kunst und Art hier aufgetreten senn, das ganze hellas mit dem Angedenken der Großthaten zu erfreuen, an denen viele von den Hörern ruhmwürdig selber Theil gehabt hatten?

Es wird bas beim Gintritte ber giften Olympiabe gefchehen fenn, 456 v. Chr., meint Lard, er 24); benn es wird ja von Lebensbeschreibern bes Thuendides ges meldet 25), daß diefer als junger Menfch unter Auflicht feines Baters der Borlefung des Berodot beimohnte und Thranen der Bewegung vergoß; Berodot fprach bamahls jum Oloros: "gludflicher Bater! bein Cobn ftroft von Bernbegierde!" Ein fechzehniahriger Thucps Dides icheint bier mohl zu paffen, vier Jahre fruber, oder fpater stimmen nicht fo gut; nur daß auf allen Ball, mas garcher diemerft lägt, Berodot bedentlich jung gerath; er, naterifigjahrig, foll alle die weir ten Reisen vollbratt mubfame Ausarbeitung bes ben, beffen Ton bazu gar keinen jungen Me ganzen Werks voll ath? Dann frage ich nur fur; , Diefes: Durfte de beidable mol den Mefdynlus, ber gur Beit feiner Borlefung noch fein Jahr tobt mar, einen

<sup>24)</sup> Vie d'Herodote, im ersten Bande der Uebersehung p. LXXIX f.

<sup>25)</sup> Suidas in Osxel. und fonft. Des Marcellinus Lebensbes schreibung des Thuepbides nennt den Ort der Borlefung nicht.

Dicter fruherer Zeit nennen? wie er boch thut26). Aber man will auch jum Theil die Vorlesung nur auf ein Stud des Wertes reduciren, und fo tonnte er allens falls bloß die Rriegsgeschichte ausgearbeitet und vorges tragen baben. Eucian indeß versichert bestimmt das Begentheil. Das Bange mar gur Stelle, mard vorges lefen, und die neun Bucher deffelben erhielten damabis von den Mufen den Ramen. Go leicht alfo, mit ein wenig Accommodiren, tommen wir nicht aus ber Sas de! Bei ber Dehrgahl ber Menschen liegt noch immer Die Meinung im Sinterhalte, daß vor dem vielen Uns tersuchen die Geschichte verschwinde; aber wo Biders fruch in den Aussagen herrscht, da muß man doch une terfuchen, oder fich alle Geschichte rein aus dem Sinne · fclagen.

#### S. 6. Grunde gegen die Thatfache ber Borlefung.

Sen immer der junge Reisende fühn genug gewesen, die Ausmerksamkeit der vielbewegien olympischen Menge in Anspruch zu nehmen, das hindenis liegt eben in der Borlesung, in der Unmöglichkeit kinem Bolke vorzuler sen, vorlesend verständlich zu senn, in der Unwahrscheine lichkeit, durch eine so prosaische Mittheilung rauschens den Beifall bei hellenen davonizu tragen, ja solchen Leuten auch nur erträglich vorzukommen, welche sich manches Mahl verliesen, auch wo Demosthene sprachen,

<sup>26) —</sup> Λίσχύλος & Εύφορίονος — — ποιητέων των προγενομένων.

II. 156. Larcher's Uebersehung freilich umschifft den Anstoß, (ben er also doch wol gesühlt haben muß) wie viele andere.

wenn es gerade nichts Besonderes galt. Ich finde fein zweites Beifviel einer folden Bolfevorlefung; benn bem Berfaffer von Anacharsis Reisen, ba wo er die olympifchen Restrage nach feiner Urt ausmalt, scheint immer die herodotifche Worlesung im Sinne geschwebt ju haben. Sein Sag: Nous suivions avec assiduité les lectures qui se faisoient à Olympie. Les présidens des jeux y assistoient quelque fois, et le peuple s'y portoit avec empressement 27 a) - entbehrt ber Beweisstelle. Rein Organ reicht hin, um ein Werf ber Borlefung vielen Taufenden befannt ju machen; und ein Wert der Geschichte, fogar der gand, und Orts beschreibung, im gellenden Beroldstone, oder auch nur im Rednerschwunge vorgetragen, welche Tattlofigfeit! Lucian hatte ein Gefühl davon; darum läßt er den Sesrodot am erhabenen Plage auftreten und Ganger ber Siegegeschichte fenn. Das reicht, wenn man nicht weis ter nachdenkt 27 b), und burch bas funftliche Colorit ges taufcht, vergift, wie weit entfernt herodots Darftel lung und fein gewichtiger Sachinhalt von allem bichtes

<sup>27</sup> a) T. IV. p. 239. ed. 1793. aux Deux-Ponts. 8.

<sup>27</sup> h) Birklich erzählt Athendus XIV, 3. p. 620. neben einem der die Suhnungen des Empedokles zu Olympia des clamirte — was nichts Auffallendes hat — daß der Schaus spieler Hegestas im großen Theater von Alexandria Hes rod otisches de clamirt habe, Hermophantos aber Homerisches, — έποπρίγασθαι (έποπριστίς und ξαφαδος sind hausig gleichbedentend. Wolf, Prolegg. ad Hom. p. 96. not. 62.) Ήγησίαν του παμαφδον τα "Hodota" "Ερκόφαντον δε τα Όμώρα. Das müßte ein versificirter Herodot gewes sen senn; allein ich glaube, daß τα 'Hocoda zu verbestern ist, eine Verwechselung, die öster vorkommt.

rischen Schmude sen. Die schlichte Borlefung bei Suidas enthalt allein was mit der Sache verträglich, was thunlich war, nur an diesem Orte und zu diesem Zwede nicht.

Dem Lucian war noch ein anderer Umftand wohls befannt, ber mehrtagige hiftorifche Borlefungen an Dies fem Orte unrathfam machte; er war ofters in Olympia gewesen, hatte ben Spielen, Die lange nach feiner Beit noch im Gange blieben, beigewohnt, und mufte recht gut, daß man Die Luft Daran nicht ohne Beimifchung von mancherlei Befdwerde von jeher genoffen habe. Dan ergable von einem Chier, ber im Borne feinem Stlaven brobte, er wolle ihn, nicht etwa in Die Muhle, fondern nach Olympia Schicken 28). Denn es mar mits ten im Commer, Ausgange Julii, und vor dem Con: nenbrande, oft auch Regenguffen 29), fchuften in bem armen Bellas feine Erfindungen romifcher Ueppigfeit. Gelbft ju Ende bes Lucianifchen Metion ift eine Bindeus tung auf Die Dubfeligfeiten bort. Erft in Lucians Tas gen ließ bes Schaffinders Julius Uttifus berühmter Sohn, Berodes Attifus, ber Wohlthater ber Briechen, auf feine Roften eine Bafferleitung nach Olympia führen, damit die Bufchauer nicht langer vor Durft verschmachten Durften; gegen welche Reuerung freilich ber narrifche Beife Peregrinus Proteus beclas mirte und ichnode Berweichlichung barin finden wollte. Lucian war in Perfon gegenwartig bei bem feltfamen

<sup>28)</sup> Aelian. Var. Hist. XIV, 18.

<sup>29)</sup> Arrian, in Epictet. I, 6.

Schauspiele, das dieser Peregrin in Olympia gab; von der Rede, die er hielt, bevor er sich dem Fenertode opserte (166 nach Chr.), konnte er vor der erdrückenden Menge der Umstehenden wenig hören, und doch waren die olympischen Spiele schon vorbei und so viele schon abgereist, daß Lucian für sich kein Fuhrwerk mehr hatte auftreiben können 30).

Peregrin hatte wirklich gang im Freien fprechen muffen, und man fieht wie es damit ergangen; die Dis tylender damahls redeten im Tempelgebaude felber gu benen, die es anging.

Wuste nun Lucian nicht ohne Geschick durch eine nebulistische Darstellung seine macedonischen Zuhörer über diesen bedenklichen Punkt in seiner Anekote leise hinwegzusühren, so konnte er dagegen einen andern Ansstoß leicht übersehen, die unfägliche Langeweile nehmlich, welche eine, wenn auch nur mehrstündige, bloße Vorlessung, ohne Musik und freie Declamation, dem alten Grieschenvolke würde verursacht haben. Denn in Lucians Lagen, da es kein solches Volk mehr gab, war das Vorslesenhören ein geselliges Vergnügen des gebildeten Pusblikums geworden; seine Schriften sind voll davon und verdanken ihre Entstehung selber solchen gesellschaftlichen Zwecken. Das Vorlesen, wobei der Beisall zum guten Lon gehörte, war danahls der gewöhnliche Ansang der Publication auch von Geschichtswerken; sast jede Seite

<sup>30)</sup> De morte Peregrini. Luciani Opp. ed. Reiz. T. III. p. 343 s. et p. 354.

feines Auffages; Wie man Befchichte fchrei: ben muffe, bezeugt bas.

Da fich nun ichon in Betracht ber bloß außern Bebingungen ber Dentbarfeit einer folden Borlefung fo von allen Seiten Zweifelsgrunde baufen, fo tann es nicht mehr fur Borwis gelten ju fragen - freis lich ber Autoritat ungabliger Gelehrten und fo vieler Jahrhunderte jum Troße - ob mol am Ende Bero: bots Werf überhaupt gemacht gemefen, um einen allge: meinen Enthufiasmus ju erregen. Unbedentlich behaupe te ich bas Begentheil, und jebermann murbe langft ber Meinung fenn, wenn nicht die anmuthige fleine Bes fdichte von der Borlefung, bem Beifalle, und befone bers Die Thranen des Thuendides febende Mugen blind gemacht batten. Lag immer Die Uft- Griechen in irgend einer wunderlichen Laune bem jungen Berobot feine Um magung, Die uble Wahl von Drt und Beit vergeben, undfich ihm im Connenbrande ju einer Borlefung geftellt haben, welche niemand recht boren fonnte; ward Peres grin in febr jahmen Zeiten beinabe gefteinigt, weil er eine Capuginerpredigt gegen bas Waffer bielt, an bem er felber fich erquieft hatte; mas murde erft bem Beror bot gefcheben fenn? ber taufenbe von heiteren Denfchen um fich verfammelt batte, um fie gu tabein, ober, was bei Leuten, Die fich wohl befinden, einerlei ift, ih: nen Die Wahrheit gut fagen. Das ift ber argfte Berras ther bes Unhiftorifchen in Lucians Ergablung und bas rubmlichfte Beugnif fur ben Wefchichtidreiber, daß fein Buch wirflich weniger als bas herodotifche zu einent. glangenden Erfolge pafte. Reinesmegs: "Das ift ber

Pobredner unfrer Thaten!" fondern: "Geht da ben Mann, der von unfern schönsten Thaten die schwachen Geiten misgunstig beleuchtet, der unfre Menschlichkeisten enthüllt und unfern größesten Mannern etwas anzus hangen weiß!" wurde man ihm nachgerusen haben. Doch ehe wir dahin ausführlicher und erweisender kommen, bleibt noch manches Andere zu erörtern; zunächst ein Wort zur Rechtsertigung Lucians.

### 5. 7. Berwerfung ber olympifchen Borlefung, felbft mit Erlaubnif Lucians.

Soll ich meine Meinung über Lucians Schriften fagen, fo machen fie insgefammt auf hiftorifche Saltung geringen Unfpruch, und leiften in dem Dunfte noch etwas weniger als fie verfprechen. Der wigige Ropf hat zwar ein Zeugnif binterlaffen, bag er ernfthaft über bie Burdigfeit ber Siftorie nachgebacht habe, allein es mar nicht fein Biel auf Diefem Felbe felber ju glangen. Geis nem Talent biente eine ungebundene Benugung einzels ner Grenen ber Rabel ober Wefchichte fur 3wecke ber Bes genwart, welcher in geiftreicher Unterhaltung allerlei negative Aufflarung bargeboten werden follte. Dit unfruchtbaren, ja fcablichen Religionsweisen von Jugend auf im taglichen Berfehr, hatte er bas verzeih: liche Borurtheil bei fich gepflegt, bag biefen Plunder Der Altglaubigfeit wegzufpotten ein achtphilosophisches Berdienft fen, und überfah die Sohlheit, ju welcher ein nadter Unglaube Die Bemuther führt. Reine Rrage, bag er am leicht Begreiflichen haftend, Gutes und Schlechtes burch einander verhohnt hat; es fommt

fogar barauf an, ob jener Deregrinus ber vollendete Thor, und befonders, ob er jugleich ber Bofewicht mar, als welchen Lucian ibn ftempelt 31). Wer Die freilich halberlofchene, aber hochebrwurdige Geftalt eines Onthas goras zu einem Gaufler herabzieht 32), bem fann man gras De feinen feinen Ginn fur ungemeinere Erscheinungen der Gegenwart gutrauen. Go mar Lucian ben Chriften. in beren befcheibenen Rreifen fiegreiche Bedanten und Heberzeugungen reiften, beständig abhott, er ber fo mes nig von bem Wefen diefer eblen Benoffenschaft fannte, bağ er ihren erften Gefeggeber und ben Befreuzigten für zwei verschiedene Derfonen halt 33). Das nun war ein Brthum, aber nicht blog in ber allgemeinen Saltung giebt er fund, bag ibm die Befdichte lediglich jur beques men und gefälligen Ginkleidung biene, ungablige Rache laffigfeiten ober auch absichtliche Ubweichungen bemahe ren, wie wenig er fich in Diefer Sinficht Berbindlichfeis

<sup>31)</sup> Sellius, ber Zeitgenosse, sah einen ganz anbern Mann in ihm. L. XII. c. 11. Philosophum nomine Peregrinum, cui postea cognomentum Proteus factum est, virum gravem atque constantem vidimus, cum Athenis essemus, diversantem in quodam tugurio extra urbem. cumque ad eum frequenter ventitaremus, multa hercle dicere eum utiliter et honeste audivimus, in quibus id fuit, quod praccipuum anditum meminimus. Virum quidem sapientem non peccaturum esse dicebat, etiamsi peccasse eum dii atque homines ignoraturi forent. non enim poenae aut infamiae metu non esse peccandum censebat, sed iusti honestique studio et officio. —

<sup>32) 3</sup>m Traume oder Sahne. T.H. p. 702 ss.

<sup>33)</sup> De morte Peregrini Opp. T. III. p. 337. Bergl. die Zinsleger. Geftehen muß ich, bag des gelehrten Eiche

ten auflegte. Bier ift naturlich nicht die Rede von Anadronismen bes Wiges, als z. B. wenn fich Gotter ber ritanischen Zeit auf Stellen des Besiodus berufen; aber follen wir wirklich glauben, daß die Lobschrift auf Des mofthenes die mahrhafte Todesscene bes großen Dan: nes darftelle? und boch behauptet ber Berfaffer gang ernsthaft, bas gange Gesprach zwischen Untipater und Archias, welches die Erzählung enthält, aus Memoiren (υπομνήμασι) des koniglichen Sauses von Macedonien wortlich entlehnt zu haben 34); und ein Anmerfer ruft uns wirklich aus seinem Rellergeschosse ju: Hic incipit monumentum antiquum et lectu dignum; caetera non sunt magni pretii. Werden wir, auf bas Beugniß ber Schrift von ber Berlaumbung, ben Ariftides fur ei: nen Verlaumder Des Themistofles halten und mit Wies land (VI, 119.) annehmen wollen, Lucian habe ans bere Nachrichten als Plutarch gehabt? vermuthlich doch Diefelben, aus benen Wieland fpater feinen Agathon und Ariftipp jog. Richtet jemand ben Charafter des Ariftos teles auf Lucians Unfehen und nennt ihn den heillofesten ber Schmeichler aus Belogier und den Berderber feines großen Zöglings 35)? Wir finden den hannibal, weil es in einen Dialog fo paßt, als einen Mann geschildert,

stadt, in ben gegen Refiners Agape gerichteten Exercitationibus Antoninianis (1820) vorgetragene Meinung (beren Belege ich freilich nur aus abgeleiteten Quellen tenne), daß Lucian manchmahl muthwillige Anspielungen auf Stellen der heiligen Schriften gemacht habe, mir teine Ueberzeugung erweckt hat.

<sup>34)</sup> Opp. T. III. p. 509.

<sup>35)</sup> In Philipp und Alexander Opp. T. I. p. 393.

ber nichts von griechischer Literatur verftanden 36), ba Doch fogar ber Dame feines Lehrers im griechifchen ans Depos befannt ift, und griechische Wiffenschaften in Rare thago fleifig geubt murben. 3m Toxaris fommen Beis. fpiele von Freundschaft bei ben Scothen vor, Die jum Theil wie fie bafteben, in feine Beit paffen, am menige ften aber in Die Incianifche, in welche fie boch gefest find, und gleichwohl verburgt fogar ein Schwur ihre Bahrhaftigfeit. Go machte fich auch Lucian gar fein Bedenken, feinen in ben Simmel fliegenden Menippus (3faro : Menippos), wie er auf Die irdifchen Dinge hinunterfchaut, Begebenheiten erblicken ju laffen, Die für gleichzeitig gelten follen, aber nichts befto meniger weiter benn ein Menschenalter auseinander liegen, als Da find Allerander von Phera und die Schickfale der nachften Machfolger (Siedoxoi) Alexanders des Großen. Bas mußten benn Die Zeitgenoffen eben Befferes bavon! Will man noch offenbarere Berftoge jur Urfund feiner biftorifchen Leichtfertigfeit, fo lernen wir aus ihm, baf in Rom neben Gaturnalien auch Panathenden gefeiert murben 37). Den alten Pherecydes lagt er, fatt qus ber Infel Gpra, aus Sprien ftammen, macht ibn gu feinem Landsmanne, und durch ein zwiefaches Werfeben macht er nun noch Diefen Sprer ju dem befannten Siftos rifer, Da boch Der Sprier Pherecodes ber Philosoph Dies fes Damens ift 38). In der Lobrede auf einen prachtie

<sup>36)</sup> Opp. T. I. p. 385.

<sup>37)</sup> De mercede conductis. Opp. T. I. p. 696.

<sup>38)</sup> De Macrobiis. Opp. T. III. p. 224.

gen Saal 39) wird des berühmten goldenen Platanus der Adnige von Persien als eines verächtlichen Aunstrwerts gedacht, das für so schlechte Kenner, wie die Arsaciden, freilich gut genng. So wird aus dem alten Darius Hystaspis, wie schon Gesner bemerkt, unverssehens ein Arsacide; deun dieser hatte ja den Baum vom reichen Pythios geschenkt bekommen 40).

Auf den Lucian in biftorifden Dingen bauen, beißt alfo feinen Charafter ganglich misverftebeu. allem Anfehn nach die Thatfache, welche das Urtheil aber Berodot und fein Bert fo fehr verwirrt bat, rein . jur Luft erfunden. Er wußte fie leidlich genug ju bes grunden, um eben nicht leberweisung fürchten ju' durs . fen, und ihre Unwahrscheinlichkeiten ju verdeden; ja er hat das durch seine dreifte, frifde Darftellung, jum Dachtheil unferer beffern Ginficht, leider nur ju gut vers ftanden. Eragt er boch in dem eben gedachten fleinen Berte über den Saal fein Bedenten, den Berodot for gar felber auftreten ju laffen (p. 201 f.). Bat er ibn anderswo einen Luguer genannt 41), hier ift bas vergefe fen; als einen weisen Mann citirt er ihn ber von Salie farnag, und er muß ihm, nach feiner Beife, in tonifder Bunge, als Beuge einen Ausfpruch thun. Sogar der Gedankengang, deffen Ginkleidung gur olym: pifden Borlefung fuhrte, wie gut es fen auf einmahl recht Bielen befannt ju werden, fam ihm blos gelegent. lich, weil es feine geringe Artigfeit mar, Die gablreiche

<sup>39)</sup> Пері та ейка. Опр. Т. III. p. 193.

<sup>40)</sup> Herodot. VII, 27.

<sup>41)</sup> Unter Anderm im Lugenfreunde. Opp. T. III. p. 30.

Berfammlung in einer macedonischen Stadt guforberft mit der weltberühmten olympifchen ju vergleichen und am Ende fogar über Diefe ju ftellen. Wir befigen eine andere fleine Arbeit von ibm, ebenfalls eine Empfehlung feiner Bortrage jur gunftigen Mufnah: me, in welcher aber die Umftande ihn veranlagten, einen grabe entgegengefegten Weg einzuschlagen. ift fein Sarmonides. Unter Diefem ohne Zweifel ets fundenen Damen führt er einen Flotenfpieler auf, Der fich beim erften Auftreten in einer großen Berfammlung ju Tobe blaft, und zeigt an Diefem Beifpiele, wie ber benflich es fen vor Bielen glangen ju wollen. Dan tonne Doch einmahl feinen Schauplag finden, um fich vor allen Griechen jugleich boren ju laffen, beißt es bier: lieber empfrehlt fich der Berfaffer ausschließlich ber Bunft eines Mannes, Deffen Beifall, feiner Borlefung ger ichenft, beffer fur ibn enticheiden werde, ale Die Bunft ber Denge; wobei er nicht unterlagt merten gu laffen, wie gut es ihm in andern ganden damit gelungen. Aber ich glaube weiter noch als Die allgemeine Bahricheinliche teit geben und bestimmter die Meinung aussprechen ju burfen, bag Die Geburtoftatte Diefer olympifchen Borles fung lediglich in Lucians Behirne ju fuchen fen. mg alter ale Lucian, vielleicht noch gleichzeitig feiner Bugend, ift Die plutarchifche Schrift: Bon ber Bos: ertigfeit bes Berodotos. Gie geht von einer Unficht aus, Die unvereinbar mit ber bei Lucian. Befchichtschreiber erscheint bort in einem gehaffigen liche W, wie einer ber jebem Berdienfte gern etwas angehangt Ind aus gemeinen, felbfüchtigen Untrieben faft jebe

hellenische Bollerschaft, nur etwa mit Ausnahme ber Athener, in ihrem Ruhme burch Verunglimpfung ges schmalert hat. Go ungerecht nun auch diese Dafftel: lung die Schäßbarfte Sinnesart antaftet; denn in Bahrs heit gilt vom Scrobot, was Lucian vom Siftorifer bes gehrt, daß er wie der homerifche Beus mit gleichem Blicke auf das Land der roffenahrenden Thraker und: auf das der Mnfer schaue 42); so scheint boch gerade Diese Unzufriedenheit und feineswege ein Busammenflang bankbarer Unerfennung, die vorherrichende Stims mung im Alterthum über den Bater ber Geschichte ges Ohne Tabel gegen bie Beitgenoffen. mefen zu fenn. nur als ein naturliches, Manner feiner Urt martendes Schicksal spricht eine alte Grabschrift auf Berodot es aus, er fen, dem unerfattlichen Momos entfliebend. aus dem dorifchen Baterlande nach Thurion gezogen 43). Allein Plutarch weiß mahre Bergehungen Berodots gu nennen: Diefer Mann, fpricht er, von bem einige fprachen, durch ihn fen Bellas verherrlicht (c. 34.), habe fur feine Schmeicheleien gegen die Athener, Die er Diefen vorge: lefen, fich einen Lohn von zehn Talenten erworben; benn von diefer Belohnung und daß ein Anntus barauf ben Antrag in Athen gemacht, fchreibe Dinllus, ber Athener, tein verwerflicher Gefchichtfchreiber 44). Dies

<sup>42)</sup> De conscrib. Hist. c. 49. Opp. T. II. p. 59.

Δωριέων πάτρης βλασόντ άπο. τῷ γάρ ἄπλητος Μῶμον ὑπεκπροΦυγῶν, Θούριον ἐχε πάτρην.

<sup>44)</sup> Plutarch. l. l. c. 26.

fer Dipllos verfaßte, allem Unfehn nach um Die Ditte bes britten Jahrhunderts vor Chrifti Geburt, fein QBert allgemeiner Befchichten in 26 Buchern von Philomelus Tempelraube an bis auf ben Tob bes fpratufanifchen Eprannen Mgathoffes 46). Wie es : h aber auch mit ber von ihm ergahlten athenischen Borfefing verhale te, welche benn auch Gufebius aufgenommen bat \*6), Plutard durfte, ohne eben fo unredlich, ale ungefchieft ju verfahren, nicht unbemerkt laffen, bag ja boch bas gange Bellas fur Berodots Unpartheilichfeit ju Dinme pia entichieben habe, wenn ihm etwas von Diefer Thate fache bewußt mar; er mußte burchaus Diefen Ginmand ju entfraften fuchen, Den jeder Lefer ihm murbe gemacht baben. Daffelbe muß man bei ber Unefoote gleiches Schlages bemerten, als beren Gemahremann Plutarch einen Booter Uriftorhanes anführt (a. a. D. c. 31.), Die Thebaner hatten bem Berobot Geld abgefchlagen und ihm fogar von Obrigfeitewegen allen Berfehr mit Der Jugend unterfagt, wofür er fich naturlich in feiner Beidichte

<sup>45)</sup> Das läßt sich aus den Auszügen aus dem raten Buche Dios dors Ro. 5. schließen, wo Δέλλος statt Διάλλος zu lesen ift, was Wesselling früher (zu XVI, 14, wo mehreres über Diplos) bemerkte, nachher aber vergaß. Plutarch gebenkt seiner auch De gloria Atheniens, c. 1.

<sup>45) —</sup> und auf Dl. 83. verseßt ( Hoodoros ετιμήθη παρά των Αθηναίων βαλης έπαναγγας αυτοίς τας βίβλας. Chronic. canon. pag. 169. Scalig.) Es war ber späteste Termin; denn am Schlusse ber Olympiade ging Herobot nach Thurit. Früher, zu Ol. 78. (p. 168.) merkt Euseb an: 'Hoodoros 'Αλικαρνασσεύς ίσοριογράφος έγνωρίζετο. Das ift nun in jedem Betrachte zu früh.

an Theben rachte. Chen bath wunfcht Dio Chrofoftomus, Plutarche Zeitgenoffe, ben Korinthern Glud: fie haben bem Beschichtschreiber burchaus nichts bafür bezahlen wollen, bag er ihrer in Der perfifchen Rriegegefchichte ehrenvoll gedicht hatte, wovon benn freilich bie Folge, bag er bie Ergahlung vom falaminischen Rampfe und von Mbis mantus fehr ju ihrem Nachtheile umarbeitete (uereszeuwoe) 47). Man fieht aus diefem aus verlegter Eis telfeit entfprungenen Gemafche, - beun wer, der nur einen Blicf in bas Berf gethan hat, tonnte es fur et mas anders haken? - daß furzvor Lucian fein Menfc pon Berodots olympischem Triumphe etwas mußte, daß vielmehr bas Mahrchen, womit Encian feine Macedonier, Die alle Urfache batten dem Berodot wohlzuwollen, unterbielt, im Biderfpruche mit den Unfichten ftand, die fonft in Sellas im Umlaufe waren. Und dies lag gradehin in ber Matur ber Sache. Die Schmeichelei hat einmal ben diteften Thron in der Belt, wenn gleich den illegitimften. Es ift an fich unnibglich, daß wer der Wahrheit gefal Ien will, ber Menfchenmenge gefalle. Sier aber mar es am unmbglichften. Sat man nicht unfern redlis den Dandwehrtangeflagt, er habe durch feine Landess beschreibung ben Reinden Beg und Steg ins Land ger zeigt? Aber fegen wir lieber einen Fall, der dem des Sero: bot naher tommt! Man bente fich eine Befchichte von Deutschlands legtem Befreiungsfriege vor einer Ber: fammlung der bedeutendsten unfere Bolfe aus der gane

<sup>47)</sup> Dio Chrysost. Orat. (Corinthiaca) XXXVII. T. II. p. 103. ed. Reisk.

jen Babl unferer fouveranen Staaten, vorgetragen, und man wird fich nicht verhehlen, baß je fraftigewahrer und einbringlicher ber Befchichtichreiber gefchilbert hatte, um fo mehr Die Schuldigen am Baterlande ihre Ent: fouldigung vermiffen murben, Die Lauen ihr Lob, und Das mirfliche, bas glangende Berbienft ertruge boch vielleicht Die Beimifdung menfchlicher Schwache nicht, weder felber, noch mochten bavon Die nachften Dachfoms men und Ungehörigen gern vernehmen wollen. Glucflich wenn, wer biefem hoben Biele murbig nachftrebt, jum Erfage fur Die Unfalle ber Leibenschaft fich Die Achtung ber Edleren gewonne! Ja gelingt es, Gott gebe und wir hoffen es! mit ber Befreiung Griechenlands, moge bann auch ber Dann nicht fern fenn, ber Die gleichzeitige Befchichtschreibung, Die einzige ihres Damens volls tommen wurdige, fur bie vom Tobe Erstandenen leifte, ben außerordentlichen Rampf frei und mahr barftelle; aber lebte auch ein Olympia ber hellenischen Staaten wieder auf, er barf nicht barauf rechnen, ben Dreis von Danfbaren Danhellenen zu erhalten.

So hatten wir die Sache wol nach allen Seiten ers wogen und, wie ich bente, abgethan. Die Kritik besteht ihrem Wesen nach in gar keinem besondern Kunststucke der Spissindigkeit; sie ist das Verfahren eines auch im Leben bewährten gesunden Sinnes, der wo er Ausschluß sucht, nicht eben schnell zum Urtheile ift, aber wenn er eine mahl zu einem solchen durch überwiegende Gründe ges langt ist, dann sich nicht wieder hin und her zerren läßt durch das Geplauder eitler Zeugnisse, noch seine Zeit

mit bem Berfinche verbirbt, ob boch nicht vielleicht Ja und Rein, Recht und Unrecht, burch Berbuntelung beis ber mit einander auszugleichen maren. Ber bas taglis de Leben fennt, ober auch nur die Zeitungen, weiß, bag neben jeder bedeutenden Thatfache eine Menge von fals ichen Auswüchsen wuchert, von abfichtlichen ober unabs Schtlichen Entstellungen, felten alle bis ju ihrer Beburtse Ratte ju verfolgen, aber alle bem retfen Beurtheiler volls tommen gleichgultig. Bon der beliebten conciliatorifchen Rritif bagegen wird jeder Rotizen: Buwachs als ein baas rer Gewinn an Bermogen betrachtet; quilibet praesumitur bonus, und muß wegen alljudringenden Berbachs tes auch ein Anflagezustand eintreten, man glaubt dennoch jur Defenfion alles Erdenfliche und faum Erdente liche versuchen zu muffen. Diefer Berfahrungsmeife, welche eigentlich die Runft ift ber Wahrheit zu entwischen, fann man freilich fich nimmer getroften, ein Benuge ger than ju haben; fie wird auch hier etwas ausfinnen, wie Berodot boch wol gelefen haben fonne ju Olympia, aber wol nur in einem Sorfaale, ungewiß wann, auch nur ein Stud, und dabei unbemerkt laffen, wie ja hiemit bei weitem mehr Bewalt an Lucian geubt wird burch Bere brehung, als wenn man bas Bange feine freie Erfin: bung nennt. Doch wird ein guter Theil ber Soffnune gen beim Alten zu bleiben, wenn biefes Rapitel beren laffen mochte, burch die folgenden noch ju Grunde gehen.

Wir find nach unferer Beife berechtigt, ben lucianisichen Bericht als todt anzusehen, und ift in Zukunft von

dem Orte, wo herodot schrieb, die Rede, so bleibt nur noch zwischen Samos und Thurion zu entscheiden. Auch wers den wir wohl thun das Urtheil über die Entstehung der Einthetlung in Bücher 48) noch aufzuschieben. Am wichtigsten aber ist, daß herodor jest ganz fessellos sieht in Absicht der Zeit, da er geschrieben; er braucht nun nicht mehr sein Wert vollendet zu haben, ehe er (444 v. Ehr.) nach Großgriechenland ging. Die Sache selber suhrt uns darauf, die Frage, wann herodot schrieb, jest led ig lich durch die Untersuchung des Wertes selber zur Entscheidung zu bringen.

<sup>48) —</sup> welcher Lucian auch in ber Schrift: Bie man-Befchichte ichreiben muffe, R. 42. in allgemeis nen Ausbrucken, bag fie nehmlich wegen bes Beifalls ben Dufen: Namen erhalten, gebenkt.

## Drittes Rapitel.

Bann alfo und mo fchrieb Berobot?

5. 8. Seittafel aus Berobot, jur Beantwortung ber Frage geeignet.

Hier folgt zum Behufe der Ausmittelung eine Zusfammenstellung von gelegentlich bei Berodot erwähnten Thatsachen, welche sammtlich später fallen als der Zeitz punkt, mit dem seine Erzählung abbricht. Denn diese endigt mit der Rucktehr der siegreichen Griechenslotte von Asiens Ruste, nachdem die Athener noch zulest Sestus erobert haben, im J. vor Chr. 479. Olymp. 75, 3.

J. v. Chr. Olymp.

V, 32. Pausanias denkt eine persische Prinzessin zu heurathen. Bgl. Thuchd. I,
128 . . . um 477. 76, 1.

VII, 170. Niederlage der Tarentiner und Rheginer durch die jappgischen Messa: pier, nach Diodor XI, 52. im 6ten Jahre nach der Schlacht von Salamis erfolgt — (als Herodot zehn Jahre alt) . . . um 474. 76, 3

herodot nennt biefes das größte bekannte Blutvergießen, das hellenen betroffen; mahrscheinlich also mard bie Stelle vor der sicilischen Rieders lage Athens (413 v. Chr.) geschries

J. v. Chr. Olymp.

ben. Reine fo überfluffige Bemerkung, als man glauben mochte!

VII, 107 (vgl. 113). Des persischen Bes
fehlshabers Boges Tapferkeit, als
ihn Eimon in Eium belagert, vgl.
Thucyd. I, 98. Nach Dodwell, Annal.
Thucyd. geschah das 470. 77, 3.
aber wol ein paar Jahre früher.

VI, 72. Leotychides, König von Sparta,
Sieger bei Mykale, wegen Beste:
chung entsest, stirbt in Verbannung,
nicht früher als
vgl. Manso, Sparta I, 2. Beil. 26.

VII, 106. Tod des Xerres. Artarerres folgt . feit 465? 78, 4.

VII, 7. Krieg des Inaros in Megapten feit 462. 79, 3.

III, 3. Des Inaros hinrichtung, doch darf feinen Sohn in Libnen fortherr: fchen . . . 457 oder 456. 80, 4.

IX, 35. Schlacht bei Tanagra . 457. 80, 4. II, 156. Aefchylus, als nicht mehr am les

ben, erwähnt. Der ftarb 457 oder 456.

IX, 75. Ungludlicher Kampf ber Athener mit den Soonen um die Goldbergwers fe (Dodwell de Cyclis p. 742.) 453. 81, 2.

J. v. Chr. Olymp.

- herodot, vierzigjährig, nimmt feinen Wohnfiß in Großgries chenland, v. Chr. 444. Ol. 83, 4.
- V, 93. Weißagung des Hippias, daß die Korinther es noch einmahl bedauern würden, sich Athens gegen ihn anger nommen zu haben, wahrscheinlich, im Sinne Herodots, der dem Hippias große Kunde der Zukunft beimißt, auf die Vorfälle bezüglich, die dem pelos ponnesischen Kriege vorangingen, also auf
- \* Anfang bes peloponnesisch en Krieges, als Herodot 53 Jah: re alt, v. Chr. 431. Dl. 87 Anfg.
- IV, 80. Sitalces, der Odrysen: König, wird als ein allgemein bekannter Mann ers wähnt. Das ward er, seit er beim Ausbruche des peloponnesischen Kries ges sich mit Athen verbundete 431 ff. 87, t
- VII, 233. Ueberfall von Plated durch die Thebaner, wodurch der peloponnests sche Krieg beginnt, ehe er noch erklart worden. Die Erwähnung dieser Bes gebenheit bei Herodot ist auch schon dem Marcellinus, Biographen des Thuchdides, ausgefallen

VII, 137. Die Athener nehmen im pelos

3. v. Chr. Olymp.

ponnesischen Kriege spartanische Gesfandte, die nach Persien bestimmt find, gesangen und richten sie hin. Das geschah nach Thuend. II, 67. zu Aussgang des zweiten Sommers des Kriesges

430. 87, 2.

VII, 114. Einer grausamen That der Amis
firis, Gattin des Kerres, in ihrem
Alter (als Königin Mutter) ges
schieht Erwähnung; wahrscheinlich
also einer, die zur Zeit des peloponnes
sischen Krieges erst geschah; denn, nach
Ktesias zu schließen, kann Amistris
nicht lange vor des Artarerres Langs
hand, den sie beherrschte, Tode gestors
ben senn, also nicht lange vor

425. 88, 4.

VII, 151. Kallias, Hipponikus Sohn, wird von den Athenern Friedens halber zum Artarerres geschickt, hochstwahrsscheinlich in den ersten Jahren des per loponnesischen Krieges (f. meine Abschandlung über den eimonischen Friesden. Forschungen Bo. L S. 113 f.), nothwendig vor Artarerres Tode, der erfolgt ist im Jahre

125

III, 160. Der Perfer Zopprus, des Megas bnjus Gohn, nimmt feine Zuflucht nach Athen, und fommt um bei dem Berfuche ben Athenern Kaunus ju

J. r. Chr. Olyn

verschaffen. So Ktestas beim Phos
tius R. 36 u. 42. Alles führt dahin,
daß dieses kurz vor dem, unmittelbar
barauf gemeldeten, Tode des Artarers
res geschehen sen, also um . 425. 88,

VI, 98. Auf Veranlassung des Unglück vors bedeutenden Erdbebens in Delos, zu Darius hystaspis Zeit, bemerkt Herrobot, daß in den drei Menschenals tern, zur Zeit des Darius, Xerres und Artarerres, Hellas mehr Unglück erlitten habe, als in zwanzig Mensschenaltern vor Darius. Herodot res det hier von Artarerres Regierung als einer vergangenen, schrieb dieses also

Jene drei Regierungen zusammen, von 522 v. Chr. G. bis 425. machen auch fast vollkommen ein Jahrhundert aus, welches die Länge von drei bes rodotischen Menschenaltern ist. Daß Herodot unter dem gehäuften Unglücke auch den Ausbruch des peloponnestsschen Krieges mitbegreife, folgt serner aus der angehängten Benerkung, dieses Unglück rühre wur zum Theil von den Persern ber, andem Theils.

J. v. Chr. Olymp.

felber, Die über Die Berrichaft in Streit geriethen.

IX, 73. Decelea wird, wegen eines alten Berdienstes um Sparta, bei der Vers wüstung von Attifa durch die Spars taner verschont, womit mahrscheinlich gemeint ist ein bekannter Vorgang des Jahres

413. 91, 3.

Die Deceleer, melbet Berobot, bats ten ehemals ben Mufenthaltsort Der von Thefeus geraubten Belena ben Ennbariden ihren Brudern angezeigt, genoffen beshalb bis auf ben heutigen Tag große Borrechte in Sparta, und als in dem Kriege - "ber viele Jahre barauf zwifden ben Uthendern und ben Delopons neffern entftand," - Die Spars taner bas übrige Attifa verbec ten, verschonten fie Decelea. Allein er: ftens lagt fich bas Berbienft ber De: celeer bezweifeln, zweitens die im pes loponnefifche Rriege erfahrene Bers fconung. Plutarch wenigstens im Thefeus R. 32, nennt einen Afabes mus als ben Entbecker ber Belena, und fügt bingu, um ben bafur ju ebe ren, hatten Die Spartaner bei ihren oftern Einfallen in Utrifa ftets Die nach

J.v. Chr. Oly

ihm genannte Afabemie verschont. 3ch bente aber, es geschah um ihres eigenen Beiles willen, baß fie fich nicht fo nahe unter die Reftungswerfe Athens magten, von dem Die Barten ber Afas Demie feine Biertelmeile entfernt las Beweis: Als fie zulegt die formliche Belagerung won Athen uns ternahmen, lagerte, mabrend Enfander ben hafen fperrte, bas gandheer nir: gend anders als in ber Afademie (- πεος την πόλιν εξεατοπέδευσεν έν τη Ακαδημία, τω καλεμένω γυμγασίω. Xenophont. Hellen. L. II. c. 2. 8. 4.). Go zeigt uns zu Zeiten ein gunftiges Befchick, mas von ben Gagen in ber Beschichte ju halten fen. Und eben fo geht es mit ben Deces Thuendides bat nicht allein fein Wort von der gunftigen Ausnahme, die mit ihnen von ben Berheerern gemacht ward, sondern gedenkt viels mehr gleich bei bem erften Ginfalle unter Archidamus ber Berheerung ber Diftricte zwischen bem Darnes: und bem Brnleffus: Bebirge (II, 23.), und gerabe ba lag Decelea.

Im neunzehnten Sommer aber bes peloponnesichen Arieges (413. v. Chr.

J. v. Chr. Dlymp.

3.), als Sparta, gereigt burch bie ficis . lifde Unternehmung und burd eine Berbeerung ber eigenen Ruften feine unmittelbaren Angriffe auf Attifa ju wenden befchloß, fiel Konig Agis in Attifa ein, vermiftete querft bas flache Land und feste fich barauf fest in Des celea, um, nach bem Rathe bes Alcibrades, eine Festung aus dem Orte ju bilden, eben wie Die Athener eine im fpartanifchen Gebiete an Pplus fruber betommen hatten. Diese für ben Bang bes Rrieges wichtige Thats fache, burch bas Berucht aufgefaßt und nach Grofgriechenland verbreis tet, tonnte fich leicht fo umgestalten, daß das Wenehmen ber Spartaner als eine absichtliche Schonung ber Deces leer erschien, und eben so leicht war nun noch als Beweggrund die flats ternbe Sage von ber at 3 Attifa durch Unzeige von Gingebornen wiederges wonnenen Belena, auf bem Stamms vater Decelus, ober ben Deceleeru firirt; benn Berobot gesteht, nicht gu wiffen, wer von beiden fich jenes mahr: denhafte Berdienft erworben habe.

UI, 15. Der König Ampridus von Aegys pren firbt; ohngeachtet er im Auß

J. v. Chr. Olyn

ftande gegen Perfien gewesen, erhalt boch fein Sohn Paufiris von bem großen Konige bas vaterliche Reich.

Ampridus starb nach Euseb. Chronic. can. p. 179

Ļţ

Als Darius Nothus, feit 423 v. Chr. Perfiens Ronig, im eilften Jahre regierte, hatte Ampridus, fcon in fruherer Beit ber Benoffe bes Libners Inaros, ben Berfuch erneuert, fich Megnptens zu bemidchtigen, und fich feche Jahre, bis an feinen Lob. behauptet. 3mar lagt ber Snncellus ihn schon im zweiten Jahre bes Das rius Dothus auffteben und nun fechs Jahre regieren, wodurch fein Tod auf 416 v. Chr. fame. Allein ichon bars um wird es mahrscheinlich, daß erft im Jahre 408 Aegypten nach Ampre taus Tobe jur Rube fam und Paus firis unter perfifden Schuge regieren durfte, weil in daffelbe Jahr eine ans dere Kraftanstrengung des großen Ros nigs fallt, wodurch das ebenfalls ems port gemefene Medien wieder unters worfen mard.

Wesseling straubt fich sowohl gegen Eusebius als den Syncellus, und will gar nicht jugeben, daßaus ber fo fpå-

J. v. Chr. Olymp.

ten Regierung bes Darius Nothus bei Serodot etwas vortommen tonne; benn er übersah ganz die nun folgende Stelle I, 130, welche Alles zur Ente scheidung bringt.

1, 130. Die Meder, welche Enrus den Vers fern unterthan gemacht, unternahmen in der Folgezeit einen Aufstand nnb fielen vom Darius ab, murben aber bestegt und wieder unterworfen. -Diefer Darius mar Darius Mothus, und Die Biederunterwerfung fallt nach Zenophon in das vierundzwanzigste Jahr Des peloponnesischen Rrieges 408. 93, 1. Hellen. I. I. c. 2. Ende. nal ò eviautòs έληγεν έτος, έν ω και Μηδοι, απο Δαρεία, τε Περσών βασιλίως άποστώντες πάλιν προσεχώρησαν άυτω. Dodwell. Annal. Xenophout. p. 58. Larcher, vie d'Herod. p. LXXXIX.

Als er diese Stelle seines ersten Buches schrieb, jahlte also herodot mindestens 77 Jahre und sogar noch einige mehr; weil wahrscheins lich geraume Zeit hinging, ehe man in Thurium diese Begebenheit erfuhr. So wenig trifft ihn das gleichzeis tige Dichterwort:

Jedwedes Uebel wohnet hohem Alter bei, Grundlofe Sorgen, leerer Sinn, nugloses Wert. (Gophoties.) S. 9. Folgt, baß Berobot, als Greis, in Stalien feine .

Im Jahre 444 vereinigte fich herodot mit den Aus: manderern, melde Thurii ju grunden, aus Sellas nad Italien Schifften. Sierin ftimmen alle Radrichten übers ein (f. oben Unm. 2.). Diemand meldet, mas fonft bent ... bar mare, daß er erft fpater ju den Angefiedelten fich gefellt habe; niemand, daß er wieder in das beimische Bries chenland jutuckgefehrt fen; - er ftarb in Thurii; nies mand, baß es zwei Ausgaben feines Berts gebe, eine frubere, bevor er nach Thurit ging, und bann eine im Wir feben vielmehr ein boben Alter umgearbeitete. augenscheinlich in frifcher Arbeit durch außere Umftande unterbrochenes Wert vor uns; es findet fich, jum bes ftimmteren Beweise hievon, fogar eine Stelle (VII, 213 Ende), wo ber Geschichtschreiber eine Machricht verte fpricht, die aber in der Folge gar nicht vortommt. Dot verarbeitete alfo feine Sammlungen erft matrend feis nes Aufenthalts in Thurit ju bem Werte, bas wir ber figen, und hat die legte Sand nicht fruher als boch in Den Siebzigen feines Alters ftebend, barangelegt, wie Die Zeittafel ausweift. Mit Diefer Aussage des Berfes felber ftimmen Die unverwerflichften Zeugniffe überein, allein icon hintanglich, bas lucianifche Dahrchen gange lich zu entfraften. Dach bem alteren Plinius Schrieb Berodot im italifchen Thurii; er muß eben beshalb mit Borbeigehung feines Geburtsorts, wie baufit geschehen, gemeiniglich ber Thurier genannt worden Daß man ihn fo zu nennen pflege (was ficherlich nicht Gewohnheit geworden mare, hatte er icon in Das

Marnag, ober fonft wo im eigentlichen Bellas gefdries ben) bezeugt und Strabo 49), es nennt ihn fo der Rais fer Jultan (Suid. voc. Heodor.) und felbst schon die plus tardifche Schrift Ueber Die Bosartigfeit Berodots, beißt ihn einen Mann, ber bei andern für einen Thurier gelte, fich felbft aber für einen Salifarnaffer gebe 60)." Die lette Mußerung tann nur auf die Anfangeworte Bezug haben, mit beuen bas herodotische Wert anzeigt, mas Berobotos bes Salitarnaffere geschichtliches Bors Allein grade in der gelegentlichen Unfuh. rung Diefer Worte fteht bei Ariftoteles: Des Thus tiers 51), nicht, wie in unseren Sandschriften und Aus: gaben: des Salikarnaffers, und wir finden mit Bes fimmtheit, daß Plutarch beide Lesarten tannte 52): es ift alfo auf allen Fall ungewiß, welches die urfprungliche kp.

Diefen Beweisthumern tonnen vielleicht noch einige anderer Art beigefügt werben, benen man, mit ben ubris gen verbunden, nicht alle , Saltbarteit absprechen wird. Gleichwie man aus inneren Grunden zu zeigen gefucht hat,

<sup>49)</sup> L. XIV. p. 657. von Salifarnaß handelnd - "Ardors δε γεγόνασιν έξ αύτης Ηρόδοτος τε ό συγγραφεύς, όν υπερον Douglov traditan, dia to nowwynau the Els Govelous andκίας και' Ηράκλειτος 'δ ποιητής, 'δ Καλλιμάχε έταιρος' και καθ' ήμας Διονύσιος, 'δ συγγραφεός.

50) — Θούριον μεν ὑπὸ τῶν ἄλλῶν νομιζόμενον, ἀυτὸν δὲ 'Αλι-ι

παρνασσέων περιεχόμενον. C. 35.

<sup>51)</sup> Rhetoric. L. III. c. 9.

<sup>52)</sup> Plutarch. de exilio c. 13. - 70 de, Hoodorou Alixapνασσέως Ιστορίης απόδειξις ήδε, πολλοί μεταγράφουσιν, Ήροδότου Θουρίου. μετώχησε γάρ είς Θούρικς, και της αποικίας encings mertexe.

baß Somer an Rleinafiens Ruften gefungen habe und nicht im eigentlichen Sellas, fo giebt es wirflich im Berodot Stels len, welche durch fleine Besonderheiten der Darftellung, bes Ausdrucks, auf einen in Gud: Stalien fdreibenden Mann hinweisen. Auf eine machte ichon ein brittifcher Belehrter aufmertfam 53). Berodot beschreibt IV, 99. Die Rrimm, welche ihm wie ein ftart in die Gee hervore fpringender Wintel des feften Landes von Scothien er fcheint und vergleicht die Form mit ber füdlichen Spife von Attifa; wer aber Diefe nicht umfahren babe, fur ben nennt er die halbinfel der Japygier, Die dem Thurier gleich im Mordoften vor Augen lag und die er jedes Mahl, wenn er nach hellas wollte, umschiffen muß :. rucksichtigte also herodot zuerft bas allgemeine bellenis iche Publicum, weil den meiften im eigentlichen Bellas Die attifche Rufte befannt war, Demnachft aber feine jegis geUmgebung. - Bon Metapontum redet er IV, 15. wie einer, der wegen der Dabe des Aufenthalts - es lag eine gute Tagereise von Thurii - angeben fann, wie es auf dem Marktplage bort mit ber Aufftellung und Bergierung eines heroenbildes noch jest (xal vuv) ber wandt fen; fonft, wenn er bloß als einer redet, der an einem Orte fruherhin gewesen, liebt er ben Ausdruck: ju meis n er Zeit. - Die gange Weschichte vom Arzte Democes bes aus Kroton im britten Buche, von beffen arztlicher Laufbahn, in welcher der bedeutende Berdienft deffelben bemerkenswerth C. 131, Scheint dem Berodot erft bei feie nem Aufenthalt in Groß : Griechenland jugetommen ju

<sup>53)</sup> Mitford, Gefch. Griechenlands II, 356. Eichstädt.

fenn und faft nur bort haben gufommen fonnen; f. befons bers C. 137 und 138, man mußte benn annehmen, er habe Stalien fcon in feinen fruberen Reifeplan begrife fen gehabt, aber bafur fennt er wieber nicht genug von Italien. Wahrscheinlich verruhmte fich Democebes etwas ju viel, wenn er behauptete, ben Ginn des Darius juerft auf ben Befig von Bellas gelente ju haben, mas ihm auch wenig Ehre machen murbe. Bermandt ift bie Stelle V, 44 und 45, einen ftreitigen Umffand bei ber Berftorung von Sybaris burch die Rrotoniaten betrefe fend, wo man boch ja nicht überfebe, welche Berbuns felung in einer fo neuen Begebenheit, um 510 v. Chr. gefcheben, icon eingetreten ift. Unders ergable ten die Machfommen ber Berfiorer, anders Die der uns glicflichen Spbariten, welche jum Theil jest in ben Tochterftabten, in Laus und Sendrus mohnten (VI, 21), andern Theils Mitburger Berodots geworden maren, feit neben ben Erummern ber gerftorten Stadt bie neue Stiftung an ber Quelle Thuria hervorgegangen mar. Den Streitpunft lagt Berodot unentschieden; er hatte fonft gegen Die Onbariten enticheiben muffen, Die fur ihre Meinung nur Sagen hatten, Dagegen Die Kroto: niaten einen hiftorifchen Beleg, ben er felbft als folchen anerkennen muß. Er fügt zu bem Ende bingu - auf bie Sache felber fommt es uns ja bier nicht an- ,noch zu meiner Beit (nal es ene) befaß bas Befchlecht (anoyovos) des Rallias gewiffe auserlefene Mecfer frotonifchen Reldes, Die ihnen gefchenft waren," 'Ameyovos und enyovos bedeus ten gemeiniglich nicht Die zweite Beneration, fondern Die

britte: Die Entel. Schon baber wird es mahricheinlich, bag Berodot in einem fpatern Zeitpunkt als Thurier hier rede. Seine genaue Renntnig Der frotonischen Belde mart, die ganze Art, wie er die Sache behandelt, fuhr Schlieslich nun noch eine Stelle. ren eben babin. Als Rlifthenes, Konig von Siegon, bamit umging fich den trefflichften Gidam ju erfiefen, ließ er an ben olympifden Spielen durch Berolderuf verfundigen, es moge, wer fich fur wurdig halte, innerhalb fechezig Cas gen nach Sienon tommen. Bon allen benen, Die nun aus allen Begenden von Sellas bort erschienen, um ben hoben Preis zu bublen, nennt Berodot den, welcher aus Stalien tam, und zwar aus Sybaris, zuerft VI, 127. Dergeftalt alfo treten auch nachzuweisende Gingelheiten in Uebereinstimmung mit dem unverfennbaren Grundtone Des Bortrags, jener friedlichen Gesprachigfeit eines beis ter: erfahrenen, duldfamen, geiftreichen Greifes. haben fogar diejenigen empfunden und fchriftstellerifc gepriefen, Die mit berfelben Reder ibn jum jugendlichen Autor machten.

Nachdem fo unter allem mistonigen Fur und Wider fich das herodotische Werf allein als einen sichern Wegs weiser bewährt hat, betrachten wir nun nach derfelben Unleitung die muhsamen Vorbereitungen zu demselben, welche gern das dritte und vierte Jahrzehend seines Ecbens (464 v. Chr. bis 444.) ausgefüllt haben mogen.

# Biertes Kapitel. Berobot als Reifenber.

S. 10. Mann ungefahr er reifte.

Wie tann wol mehr Behagen bir zu munichen fenn, Mis wenn auf festem Boben und vom Dach beschirmt, Der Tropfen Rauschen burch ben Schlaf bu ruhig horft!

So fang und bachte Sophofles und widerftand, gestreu feiner funftreichen Beimath, ben lockenben Ginlas bungen glanzender Konigshofe. Denn

Ber ju bes herrichers Thoren eingegangen ift, Bird beffen Oflave, fam er auch als freier Mann.

Diese eingezogene Denkungsart konnte dem Geschichtes freunde nicht frommen, der die Welt kennen zu lernen gedachte und vornehmlich die Thaten der Menschen, zur Geselligkeit entschlossen und schon gefaßt darauf, mansche Eigenthumlichkeit stiller Bildung, manchen Genuß seinem Zwecke zum Opfer zu bringen. Die Erde, wie sie größtentheils unerforscht vor ihm dalag, rings um das mittlere Meer verbreitet, mußte durchfahren senn, das mit ihm die unterrichtetsten der Menschen zur lebendigen Geschichtsquelle wurden. Berodots Werk ist keine Reissebeschreibung, aber die gereifte Frucht der wichtigsten und gefahrvollsten Reisen zu Wasser und zu Lans de. Von allen Hellenen der Zeit waren wol er und Demokrit am weitesten herungekommen. Ware her

rodots Thatigkeit in der Weltbeschauung dem heitern Philosophen bekannt geworden, durch sein Buch bes währt, (was gar nicht sehlen könnte, wenn es so früh erschien wie man insgemein annimmt,) so hatte dieser vielleicht seinen Ausspruch zurückgehalten: "Bon meis nen Zeitgenossen sah ich die meisten Länder und kam zu den meisten erfahrnen Männern 54)."

Won seinen Reiseabentheuern meldet herodot kein Wort und auch von seiner Anwesenheit hier oder dort so sehr bloß gelegentlich und zur Beglaubigung, daßes schon darum unmöglich ift, der Spur seiner Fahrten zu folz gen. Was Larcher von der Zeit derselben sagt, ihrer Zahl und der Ordnung, in welcher er die verschiedenen Länder besuchte, ist ein Roman, der aber für reine Historie gelten würde, wenn wir ihn bei Lucian ausgemalt, oder bei Suidas unter dem Artikel her o dot im ungerschieften Auszuge fänden.

So viel erhellt. Zur Zeit, da Artarerres, Xerres Sohn, noch nicht lange über Afien herrschte, und uns geachtet der ungemein veranderten Lage der griechischen Angelegenheiten doch den alten Grundzins von den vors derasiatischen Hellenen und so auch von Halitarnaß ers hob, ein Mehreres aber aus Scheu vor Athen nicht bes gehrte 55), — zu dieser Zeit unternahm Herodot Reisen, zu deren Vollbringung auch der eilsertigste Englander

<sup>54)&#</sup>x27; Ufert, Geogr. d. Gr. u. Rom. I, 1. 80.

<sup>55)</sup> Die Beweise giebt meine Untersuchung über den Eimonis ichen Frieden, Bd. I. der Forschungen, vorzüglich Seite 90-109.

eine Reihe von Jahren gebrauchen wurde: er unternahm fie in Der vollen Kraft feines Korpers und Beiftes, volls tommen auserzogen, mar alfo febwerlich fcon im 24ften Lebensjahre, 460, in Enrus 56), wohin er, wie fich Jufallig zeigt, grade mit am fpateflen gefommen ift und wohin ibn bloß die ungluckliche, nie los ju werbende olompifche Borlefung fo vorzeitig bringt. Beil man ibn fo frube in Umt und Wurden als hellenischen historiographen fieht, muß er auch fruh ausstudirt Befreit man fich von diefer Grille, fo bleibt ibm Wanderzeit genug, bis in fein vierzigftes Jahr. Und wer fagt benn, bag er in Thurif gang ftille faß? Außer ben Stadten ber Machbarfchaft als Metapontum, Aroton (f. oben 6. 50 ff.), befuchte er allem Anfehn nach aud Sicilien VI, 165. 170. Wiel ift ihm jedoch bier nicht mutrauen, ba er fast unbegreiflich in bem vorgefaßten Arthume beharrt ift. Sardinien fen von allen Ine seln in der Welt die größeste 1, 170. V, 106. VI, 2, .

# S. 11. Reifen im eigentlichen Bellas.

Bundchft nun kennt er, wie sich von felbst verstehe, seine vaterlandische Gegend, Doris, Jonia, Acolisauf bas genaueste, schreibt mit Liebe von dem reizenden himmel bort, der ihm den Geist so heiter machen half, I, 142; wie fehr dort seine Erinnerung zu hause

<sup>56)</sup> Larcher will's p. LXXIII, not. 1. — Es wird fich uns ten zeigen, daß er erft eine Anzahl Jahre fpater nach Aegypten kam, und von ba nach Tyrus ging.

war, zeigt bie Bergleichung einiger fleinen Ruftenftrecken um Ilion und Jonia mit größeren agpptischen Dertliche feiten II, 10. Sonft fommen einzelne Merkwurdigkeis ten von Samos besonders häufig vor, und man konnte Die Meinung von seinem langeren Aufenthalte bafelbit, wohin Suidas führt, dadurch ftugen. 3m europais fchen Briechenlande aber mar, wie bas fich überall verrath, feine Landschaft, vielleicht fein Ort von Bedeutung, Den er nicht in Augenschein genommen batte 57). In mehreren muß er lange verweilt haben, vornehme lich auch an den jede Wisbegierde aufregenden Orgfele ftatten. Go befragte er fich im Gichenhaine von Dodo: na II, 5; so machte er in Delphi den Tempelschaß jum Gegenstande einer historischen Untersuchung, mufterte bort mit besonderer Aufmerksamkeit die Beihgeschenke der alten lydischen Konige und vernahm von den Dels phern manche dahin gehörige Rachricht, I, 14. 20. Much in Theben fpurte er bergleichen Indische Weihges Schenke auf II, 52.

In Athen, mit bessen Größe er Ekbatana verglich, I, 98. V, 89, blieb er ohne Zweiselgeraume Zeit, lerns te den kuhnen Freistaat kennen und bewundern, auch wuste man nicht, woher er genauere Berichte von den Ereignissen des persischen Krieges hatte entlehs nen sollen. Uebrigens war er auch in gewissem Gras de Mitglied des athenischen Staates; Halikarnaß ges

<sup>57)</sup> Nachweisungen giebt und überhaupt über Berodots Reisfen zu vergleichen ift Uferts verdienstwolles oben ges nanntes Berk über die alte Geographie I, 71.

borte gur großen Bunbesgenoffenfchaft, welche unter Perifles Sand gebandigt, faum Diefen Damen noch verbiente; Mthen war in vorfommenden Raffen fein boche fir Berichtsftand und ohne Zweifel hat fich er von ber beftebenben Berfaffung bafeibit wohl unterrichter. Gleichwohl ift feineswege jujugeben, bag er barum auch ben innern Bau ber alt:athenifden Gefchichte rich: ug in feiner Entwickelung aufgefaßt habe. Dergleis den ergiebt fich überhaupt nur bemjenigen, welcher Beles genheit bat, im vollen Bufammenhange Unterfuchung it anguftellen, und man thut bem Berobot ju viel ober in wenig Ehre, wenn man feine Buverlaffigleit überall mit gleichem Dagftabe mißt. Bei gleichzeitigen Dingen ober Begebenheiten nahe an feiner Beit, wird man an ibm ben Siftorifer im reichften Ginne bes Wortes nicht vermiffen, allein wenn es auf Die Borgeit antommt, ba tritt er auf ben niebrigeren Standpunft bes Reifenben, ber in jebem Zeitalter fich jurechte fragt, grobe Brrthus mer im Gingelnen vielleicht burch Ginn und vergleichenbe Erfahrung vermeibet, aber im Bangen unmöglich über bie entrente Unficht binaustommt, welche überall nach Boeliebe und Gewohnheit eingerichtet ift. Rur Berobot mar es bas bochfte Berbienft, getren wiederzugeben, mas er aller Orten von bemertenewerthen, feinem 3mecfe miggenben Dingen vernommen ; mehr von geschichtlicher Musbente verlangt niemand auch von bem unterrichtes ften Reifebefdreiber, in Ermangelung fdriftlicher Quels len; benn mehr ift fchlechterbinge burch eigene Arbeit nicht in leiften. Daß die einzelnen Darftellungen bes Thuch bibes oftmale an Benauigfeit fo hoch über ben beros

botischen fteben - benn biefes ift wirklich ber Rall beweift an fich weit weniger bas großere historische Ges nie des erfteren, als die mehrere Leichtigfeit fich eines bes forantteren Stoffes zu bemächtigen und babei eines im engften Sinne vaterlandifchen. Fur ibn mar hauptfas de, mas für herodot nur Gines von Bielem. baher Berodot von Sarmodius und Aristogiton und . noch vielmehr von ben Alfmaoniden als folden reif bet, welche als achte Freunde ber Freiheit ihre Baters fadt von den Difistratiden errettet batten, und aus bie: fem Brunde Die legtern vom Berbachte eines Ginver ftandniffes mit den Verfern freifpricht (VII, 121. val. 115.), fo werden wir teinen Augenblick anfteben bur: fen, dem Thuepdides Recht ju geben, ber uns biefe Berhaltniffe in einem gang andern Lichte zeigt. folgte ber Bolfsmeinung, welche ten Dipptratus mit Dag belegte, weil gewiß, bager fich berausgenommen hatte über Athener berrichen ju wollen; ber ehemalige Befchleche ter Druck aber war im vollefreien Staate unverftanbe lich geworten und die Rachfemmlinge der großen Saw fer wollten lieber fur alte Enrannenfeinde, Sprößlinge ehemaliger Bollsbranger geiten. Chen fo. wenn er von 30,000 atheniennichen Bargern rebet. was wenigstens um ein Deittel ju viel ift; bas ift fein Sehler nicht, fondern der der Quellen, auf welche feine Rachfrage bejdrantt mar.

And den Pelopounes betrater, fah ohne Zweifel Aus rinth I, 24. um deffen Geschicher er fich vorzugsweife ver Dient gemacht bat; ging in bas lafonifche Bebiet 58) und befam bort vermuthlich die Lifte von fammtlichen Ramen ber breihundert Spartaner, welche bei Thermo: pola unfterblich ftarben VII, 224.; war auch an ber Beftfufte und fah bort nicht blos Olympia's friedliche Begend, fondern auch die triphplischen Stadte, fechs an der Babl, von alten Minnern gebaut, größtentheils im Schutte liegend, in welchen Buftand Die eroberunge: fichtige Sand ber Gleer, welche feineswegs im tier fen Gottesfrieden lebten, fie neuerdings verfest bats te 59). Dag er auch im nordlichen Griechenland mar, bavon zeugen junachft die Schlachtfelber, aus unver: tennbarer Gelbftauficht befchrieben, Die Thermopplen, bas von Platad, ferner Die Befchreibung ber Schlucht, welche gwifchen Difa und Pelion ber Peneus burch: fhomt VII, 129. Er war auch auf ber Salbinfel Des Athosgebirges, wo er die von Pelasgern bewohnte Gtabt Brefton fah, beren Ginwohner von feinem ihrer Dache baren verftanden wurden, aber gleiche Sprache mit ein Daar velasgifchen Stadten am Bellespont hatten 60). Bas bebarf es aber vieler Worte? Man lefe, wie er

58) I, 24. Tanaros. III, 55. Pitane.

<sup>59)</sup> IV, 148. vgl. Ottfr. Miller, Gesch. hellen, Stamme Eh. I. besonders S. 374. Es kann aber die Hauptzerstörung nicht schon in die Goste Olympiade fallen, sondern muß viel später geseht werden; in in ber jungst erschies nenen Geschichte des nord. Griechenlands S. 489.

<sup>60)</sup> I, 57. Thucybibes scheint von einem mittlerweile verans berten Zustande zu sprechen IV, 109. Raoul: Rochette, Colon. I, 431. will bei Herobot ein macedonisches Chres ston (vergl. Herodot. V, 5. VII, 124.) verstanden wiss fen, wovon Theopomp bei Atthenaus III. p. 77. Ca-

bas heer des Aerres von Brt zu Ort umftanblich ber Schreibend fortrucken lagt an bem innern Rande von Sellas, und man wird an feiner Gelbittennenig rings ber Rufte bes agaifchen Meeres feinen Augenblick zweis feln. Aber auch die Infeln besucht er, nicht allein fein benachbartes Lesbos I, 24. und Samos; er muß auf Salamis gewesen fenn, weiß auch von ben Bergwert ten auf Thafos ju fagen, Die er felber befichtigt hatte und von benen er das wichtigfte, gleich bem bortigen Berafles : Tempel, den Phoniziern jufchrieb (VII, 44. vergl. IV, 44.). Als er die Infeln auf der Bestseite von Griechenland befuhr, feste ihn auf Batynthos in Erftaunen, daß bort Dech aus einem Teiche mit Myritenzweigen geholt werde. Und es mar nicht zu leuge nen, daß wenn irgend etwas in Diefen Teich fiel, et unter ber Erbe meg ging, um im Meere wieder jum Borichein zu tommen. 3ch aber tann diefe Infel nicht genannt feben, ohne des edlen Freundes Roos ju ger benten, der, wißbegierig und mahrhaft wie nur Berobot, nach mancher Wanderling bort unter bie Erde ging, um in ihr bas mas uns alle bruckt, juruckens laffen.

## S. 12. Beite Reifen außerhalb Bellas.

Was aber andere lande und Wolferschaften angehe, um da zuerst von den mit Hellas verwandten zu reden, so durchfuhr er den Hellespont, die Propontis, wo er

saub. rede comme d'une ville de Macedonie habitue par des Pélasges. Aber gerade von dem Lettern fieht fein Bort da, blog: Constant vis Manedorius.

auf ber Infel Profonnefus anhielt und auch bie affatie iche Ruftenftadt Encifus besuchte IV, 14, nicht minder den Bosporus; maß die Bemaffer nach einem unge: fabren Heberfchlage in gange und Breite aus, und als er nun in den Pontus Gurinus gelangte, Durche ichnitt er Diefes ungeheure Waffer nach beiden Riche ungen, gablte Die Tag: und Die Dacht: Fahrten, bes technete beren Berhaltniß zu einander, fo daß er meinte im Durchichnitte angeben ju tonnen, wie es mit gange und Breite beschaffen mare; womit er freilich auf une gefahr bas Doppelte Des wirflichen Betrages fommt. Erlauben wir ihm geirrt gu haben, ber nie Den Unfehle baren fpielt und auch ju gande ofter fehlmaß. Rrus fe's, Des jungern, neuerlich versuchte Dachhulfe hilft nicht; fie nimmt ihm einen Irrthum, um ihm eine Leichtfertigfeitaufzuburben. Barch er verfucht dem Gies fdichtfdreiber baburd aufzuhelfen, bag er ihn mit ans bern Stadien meffen lagt, ohne fich davon etwas merten ju laffen. Bon diefem Ubwege weiter unten.

Den maotischen See hat er schwerlich durchschifft, benn sonft wurde er ihn wol nicht für nur wenig kleiner als den Pontus halten, II, 85 u. 86. In diesen Bes genden aber begnügte er sich keinesweges damit, ben schonen Kreis griechischer Pflangstädte, meist milesischer Brundung, zu betrachten; seinem Zwecke, über das enge Griechenthum hinausreichend, waren auch die Barbaren angehörig. Zu dem Ende betrachtete er einen Theil des thracischen Landes II, 103, doch so, daß er die Dosnau, über deren Mundung en er sonst hinauskam, hier nicht überschritt V, 9 und 10; jenseits des Flußes sollte

es hier wuste senn und man konnte, wie die Thracier erzighlten, vor Bienenschwarmen nicht weiter kommen. Auch die Scothen lernte er kennen, indem er die Gergend zwischen Bog (Hypanis) und Dnieper (Bornsthermes), wo sie ausstießen, besuchte und den ungeheuren kupfernen Scothen Ressel anstaunte, der sechshunderts Amphoren haltig aus lauter scothischen Pfeilspissen gemacht senn sollte, IV, 81. vgl. 76. In beiden Law dern glaubte er Spuren der Züge des Sesostris zu ertennen II, 103; gleicherweise in Kolchis II, 104. 106. und in Paldstina II, 106. vgl. III, 3.

Doch ehe wir babin fommen, verfteht es fich von felber, bag er auch das innere Rleinaffen burch Mugen fchein fannte, namentlich Endien mit feinem Sardes IIE 5., nicht minder bas phonicifche Ruftenland; benn mas fich aus bem Unfange feines Werts ichon vermuthen laffe I, 1 -5., wird fpaterbin bestätigt II, 104., fein Aufenthalt in Enrus; bahin begab er fich ju Schiffe II. 44, um einer Aufgabe auf den Grund ju fommen-Die ben Biftorifer inteffiren mußte, ob es mirtlich. einen uralten Bott Beratles gebe, ber verschieden mare von bem jungeren, einft unter ben Menfchen lebenben, bann als Beros in Bellas verehrten Berafles. Denn bie : agnptifchen Priefter behaupteten Diefes, und als er beste wegen am tyrifchen Beraflestempel und noch einem, von Phoniciern gebauten, auf Thafos Erfundigungen ein gezogen hatte, glaubte er, wie gewöhnlich, ben Drie ftern Recht geben ju muffen; in welcher Sinficht wir ! uns freilich unfern Zweifel verbehalten durfen. Dar mals war er in Megopten icon gemejen; benn bort eben

erwuchs ihm die Aufgabe, und es mag wol fenn, daß nach erlangter binlanglicher Renntnig von ben vater: Undifden Dentwurdigfeiten er in einem hellenischen Safemplage, vielleicht Athen oder Rorinth, fich nach Megnoten eingeschifft hat, von wo er benn nach Phonis cien fegelte. Er fonnte bas füglich auch auf atheni: idem Schiffe magen; benn war gleich tein eimonischer Ariebe mit Perfien abgeschloffen, fo hatte boch ber Krieg aufgebort, feit ber große Ronig feine Rriegsschiffe aus bem Mittelmeere jurudjog; lieferten Die Statthalter in ben phonicischen Stadten und in Aegypten nur ben Gelde und Maturalzins punctlich ein, fo lag es nicht in ber Art ber Zeit weiter in ben taglichen Gang Des auswartigen Bertehrs ber Provinzen burch Berbote einzuareifen. Darum blieb Dieber : Megnpten erfüllt von theils angeseffenen, theils aus: und eingehenden eriechischen Sandelsleuten (vgl. II, 39.), griechischer Bein zumahl durfte nicht fehlen III, 6, felbst Lafonien fand mit Megypten, gleichwie mit Libnen in regem San: belsverkehr, es pflegten die Schiffe von daher bei ber Infel Enthera anzulegen 61). Was aber Die Phonis pier anbelangt, fo ging ber handel eines Theils berfelben mit Sellas fo ftart, daß altphonicifche Gebrauche baruber in Abaang tamen II, 104.; fie fuhren ben Storar nach Sellas, heißt es gelegentlich III, 107, mas gewiß unter Der ibnen ju Gebote ftehenden Baarenmenge, nur eine Rleis nigfeit mar. Im Winter des zweiten peloponnesischen Rriegsjahres ichidten Die Athener eine eigene fleine

<sup>61)</sup> Thucyd. IV, 53.

Seeruftung unter Melefander aus, jum Theil jn bem 3mede, ju verhuten, dag nicht peloponnesifche Raper, von Kariens und Enciens buchtenreichen Ruften aus; Die Rahrt ber Rauffartheischiffe behinderten, welche von Phafelis und Phonicien und Der übrigen Landfufte bort nach Athen wollten 62). Der Fortbestand eines Maar renaustausches zwischen Phonicien und Attica ift auch zur Beit Philipps und Alexanders erweislich 63); es icheint Daber, als ob es der Grunde nicht bedurfe, durch welche ber verdienstvolle Berfaffer ber 3deen über Politit und Bertehr (I, 2. G. 68 ff.) den vorausgefesten ichmachen Berfehr zwischen ben Bellenen in ihrer blubens ben Beit und ben Phoniciern ju erflaren gesucht hat. Wie dem aber fen, herodot mar ungebunden in der Bahl des Schiffes, daß ihn nach Aegypten und dasihn ... von da nach Phonicien trug; boch fonnte feine Abftame mung aus dem afiatifchen hellas ihn in perfifchen Provingen zu Statten kommen.

Weltbekannt ist was herodot für Aegypten geleistet hat, so viel, daß kein Nachlebender in Bergleichung mit seinem Verdienste kommt. Dabei ist schwerlich anzur nehmen, daß er das Studium der agyptischen Sprache gemacht habe, eben weil es, seit Psammetich, so leicht war, wegen der Menge der dort hausenden Griechen und der eigends eingelernten Elasse griechischer Dolls metscher sich ohnedem durchzuhelsen. Eines solchen bediente sich auch herodot, und nicht bloß als eines Führ

<sup>62)</sup> Thucyd. II, 69.

<sup>63)</sup> Ufert a. a. O. I, 88 u. 89.

rers; er ließ fich von ihm bie Infdrife an ber Ppramibe bes Cheops erflaren, welches ohne Zweifel boch nur bie gemobnliche aanptifche Schrift mar, feine Sieroglophe, welcher auch ber Inhalt taum murbig ju nemten, Die Rotig nehmlich, wie viel an Knoblauch und Zwiebeln Die Arbeiter verzehret haben, und welche Gumme bas gefor ftet 64). Es fcheint auch nicht, bag er eigentliche Tagebus der führte, fondern nur gelegentlich notirte, im Allgemeis nen ber ungeschwächten Gebachtniffraft vertrauend: benn er fagt an Diefer felbigen Stelle: er entfinne fich recht gut, ber Dolmeticher habe 1600 Talente anges geben. Und boch lebt in feinem zweiten Buche wirflich Megnoten, zwar nicht in wahrhaft uralter Befchichte, aber wie es gegenwartig vor bem Betrachter fand, mit vielen hohen Denemalen weit bedeutender zeugend fur ein unvordenkliches Alterthum, als durch ben Mund feiner über ein gefuntenes Dafenn durch Gitelfeit getros fleten Priefterschaft. Immer neue Zeugniffe bemabren feine Gabe ber Beobachtung, und ber lebendigften, bie Grundzuge überall ergreifenden Landesbeschreibung, aber ber Siftorifer barf wol am bochften an ihm preifen, baß er auf einem ber Berführung fo ausgesetten Boben feinem beften Berufe getreublieb. Bottlob, bag ernicht

<sup>64)</sup> II, 125. — ธะธาตุณะหานะ ปะ ปีเฉ หูกูนแน่งรพร Aivuntlev อัง รที สบกุลแบ้ง — —. หล่า ตั้ง อัณร์ อัง และแห้งปลา รล่า จังกุลมreus μοι, ἐπιλεγόμενος τὰ γράμματα, ἐψη — —. Schon aus bem Ausdrucke dia vo. Aiguntiar ift ju ichließen, baß bie Profanidrift gemeint fen (wie es auch Larcher aus andern Grunden annimmt); benn fonft ware Aiguntias ein leerer Bufat. 20 dl. les mit 15 mous sount Con

jum Mothologen umschlug, daß ihn fein beiteres, auf Die menfchlichen Binge mild gewandtes Bemuth vor bem Abmege bewahrte, in Gottergeschichten, in Steinen und Figuren, mubfelig nach dem Aufschluffe fur Gebeims niffe ju graben, an beren verschwiegener Decke ber menfolice Scharffinn gerrt, gludlich, wenn er als Ausbeute ethabten Reiz des Geheimniffes davon tragt. Ihm, ben bie Erinnerung an gottliche Dinge auf jedem Schritte ernft begleitete, icheint am meiften die Scheu por dem Unbefannten den fonft gern mittheilenden Dtund verfcbloffen zu haben 62); man entfieht fich vor den lebenden Menfchen, wie viel weniger burfte ber Greis es magen, Die Bege ber Unfterblichen, Begenwartigen, offents Hich ju machen, er ber, vieler Beiben und bes Onthagoras fundig, fich ihrem reinen Mether bald ju nabern boffte! Auch misverfteht man wol überhaupt fein Treiben, wenn man annimmt, er habe dem agpptischen Religionsfoftem, gang fur fich genommen, ein ernftliches Studium gewidmet. Er fceint daffelbe hauptfachlich als Theil der Gefchichte und als geschichtliches Sulfse mittel verfolgt zu haben. Go war die Aufgabe, melche ibn nach Eprus rief, historisch wichtig, und wenn er pon Memphis ben weiten Weg nach Theben und Belior polis machte, und fich allenthalben mit den Priefterfchaf: ten in Berbindung feste, fo gefcah es, nach feiner eige nen Aussage, um beurtheilen ju tonnen, ob deren Dache richten über die altefte agpptifche Befchichte mit einander abereinstimmten. Der Gottergeschichten geschieht nur

<sup>65)</sup> Unter vielen Stellen vgl. II, 45 Ende.

nebenbei Ermabnung, als beffer ju übergeben und nicht als eigentlicher Gegenstand feiner Dachfrage 66). Guds lich bei Elephantina machte er Salt und ließ es fich uber Die Begend weiter hinaus an Erfundigungen gemugen II. 29. wie man benn auch beutlich abnimmt, bag er bie gleich fublich von Elephanting wohnenden Methiopen nicht felber fab III, 20. 23., gefchweige Die in weiterer Rerne und unten außerft am Erdrande bin, jene Boblen: bewohner, Die ichnellften Laufer, Schlangeneffend und ftatt ber Sprache, wie Flebermaufe fchwirrend IV, 183. Innerhalb feines Bereiches aber fernte er alle wichtigen Orte und Begenftanbe fennen, nicht nur wo Die unverganglichen Baumerte, Die Ppramiden fieben, oder Die bedeutenoften Obelisten, ober Das ftaunenswers the Labprinth, das doch untergegangene; er fab auch Die Stadte neueren Glanges, Gais, mo feit Dfammes tich eine glangende Ronigeburg ftand II, 130 f., bas Dil Delta lernte er nach allen Richtungen fennen, fab an ber pelufifchen Mundung bas Schlachtfeld, auf bem Megppten feine Gelbftftandigfeit an Derfien verlor, und jenes noch gang neue ju Papremis, wo frifchere Schar bel ber Erfchlagenen von dem zweiten Berfuche ber Wies berbefreiung zeugten, ben mit bes libnichen Ronigs Ingros und ber Uthener Sulfe Megopten gemacht hatte, III, 12.

<sup>66)</sup> II, 3 und 4. au Anfang.

5. 13. Ein Aufschluß ergiebt fich über ben Zeitpunkt ber agyptischen Reise Berodoce.

Wir verweilen aber noch einen Augenblick bei biefer Stelle; benn fle giebt Soffunng auf rechtmäßigem Wege eine Beitbestimmung zu deminnen, Die wir eigenmachtig festzusegen Bedenten trugen. Berobot machte auf bem per lufifden Schlachtfelbe bie Bemerfung, baf bie Schabel ber gefallenen Derfer fich mit einem Steinchen leicht zertrung mern ließen, mabrend Die agpptischen oft einem tuchtis gen Steine noch widerstanben. "Daß bem alfo fen, fab ich felber, fab auch außerbem Diefelbe Erfcheinung ju Papremis, an benen bie mit bem Achamenes, Das reios Sohne, bort von bem Libner Inaros erschlagen murden"! Das Ereigniß trug fich ju in den erften Jah. ren von Artarerres Regierung. Der perfifche Seers führer, des Konigs Dheim, mar fcon durch Zerres jum Statthalter von Megnpten bestellt worden; er fam um in bem Bestreben Megnpten ju fcugen 67), ward aifo nicht erft vom Sofe mit einem ungeheuren Beere abger fcidt, wie Diobor XI, 74: meldet, der auch weder die Dauer Diefer Unruben richtig angiebt, noch ihren Ausgang. Es war 68) Ol. 79, 2-3, vor Chr. 462, als Inaros, ein Konig in Libpen, Deffen Bebiet an Die ber: Aegopten grangte, fich ploglich in Marea festfeste und von hier aus fich bes größten Theils von Aegopten

<sup>67)</sup> Herodot. VII. 7.

<sup>64)</sup> Thucyd, I, 104, 109, vgl. die Labelle jur haafichen Ausg. T. l. p. 515.

bemachtigte. Die Gingebornen bewaffneten fich für ibn ; Damale wird ber Statthalter ihm entgegengeructe und bei Papremis, welches ich im Weften von Dies ber Megnpten annehme, gefallen fenn. Inaros, um fich ju behaupten, ruft bie Uthener ju Sulfe, Die auch ericheinen, fich in Memphis festfegen, ben Berin in Megnpten fpielen, bis ein perfifches Seer unter bem einfichtsvollen Degabogus ben Plan vereitelt, Die Ather ner in fchweren Berluft und Inaros ans Rreug bringt. Bare es unferm Gefdichtofdreiber vergonnt gemefen, ben Plan feines Wertes gang ju vollfuhren, fo murben wir Diefe mertwurdige Begebenheit gewiß ausführlich fennen. Das Bange bauerte 6 Jahre, alfo von 462 v. Chr. bis 456. Dun unfere Folgerung. Berobot befand fich nach Apfang bes Aufftandes in Megnpten, benn er fab bas Schlachtfeld von Papremis und fcon lagen blog Tobtengebeine ba; auch ift es ohnehin nicht maber icheinlich, bag er fich in biefer blutigen Periode nach Megppten begeben habe, und bag es ihm in Diefem Ralle fo gut, ale wir feben, gelungen fenn murbe; es war bas fogar ein burgerlicher Rrieg, weil eine Par: thei Megnoter es mit ben Derfern hielt. Er hatte jum Beifpiel Dem phis, um welches fich ber Rrieg Jahre lang brebte, bann gar nicht ju feben befommen. wiederhergefiellter Rube bagegen blieben bem Reifenbon bochftens einige Marfcbiftricte bes Delta, Die fogenanne ten Gumpfe, noch verichloffen, als wo ber Megppter Armprians fich nach Juaros Falle lange Jahre als Roe nig behauptet hat, bis er endlich feine Belegenheit erfah,

und im hohen Greisenalter bie Krone Aegyptens bavon trug 69).

Wie steht es also auch hier mit ber plympischen Bors lesung? In dem Jahre, da das bewunderade Griechens land Herodots vollendetem Werte gehorcht haben soll (6.5.), ging des Jnaros Krieg zu Ende, und der Versasser fer hatte Aegypten, das mit den Hauptinhalt des Werts ausmacht, noch mit keinem Auge gesehen, viel wenis ger Phonicien.

Diese Reise wird er erft zwischen bem breißigsten und vierzigsten Jahre seines Lebens (454 — 444) unter: nommen haben.

#### S. 14. Beite Reifen angerhalb Dellas (Befchluf).

Bon Aegypten aus machte der Reisende links und rechts Abschweise über die Granze hinaus: ins arabische Land, als er er hörte, daß dort, unfern der agpptischen Granzstadt Butos, gestügelte Schlangen zu finden warren II, 74. und er fand nich insofern befriedigt, daß er wenigstens Anochen und Graten in ungeheurer Menge sah, besser auf allen Fall, als bei der berühmten Oratelsstadt Butos (an der sebennytischen Rils Mündung, und nicht mit jenem Orie zu verwechseln), wo er auss ging, daß er gleich nahebei im See die merkwürdige schwimmende Insel sahe, von der die Aegypter auch ums ständlich wußten, aus welcher Beranlassung sie schwimme,

<sup>69)</sup> Thucyd. I, 109. Herodot. III, 15. vgl. sben S. 8. bie Beittafel jum J. 408 vor Chr.

die ihm freilich nichts vorschwimmen, noch von der Stelle sich rühren wollte, aber es ware doch ein großes Wunder, meint er, wenn es schwimmende Inseln gabe II, 156. Weiter in Arabien hinein kam er wol nicht, und hat den Dust des glücklichen Arabiens, den er als so wunderlieblich beschreibt (& ris et ill en er als so wunderlieblich beschreibt (& ris et ill en er als so wunderlieblich beschreibt (& ris et ill en er als so wunderlieblich beschreibt (& ris et ill en er als so wunderlieblich beschreibt (& ris et ill en er als so wunderlieblich beschreibt (& ris et ill en er als so wunderlieblich beschreibt (& ris et ill en er als so wunderlieblich beschreibt (& ris et ill en er als so wunderlieblich en en er eine geschen geschen geschen er nur aus Hörensagen, und vernahm, daß an der äußersten Gränze gegen Morgen der Weiher tauch wachse II, 8. daß er selber keine Weihrauch: trae genden Gegenden betrat, zeigt die Fabel an, die er nachsspricht, von den gestügelten Schlangen, die erst künstlich vertrieben werden mussen, bevor man die köstliche Waar te pflücken kan III, 107.

Die gelehrten Untersucher, Larcher und Utert sind der Meinung, daß herodot sowohl in Libnen hineingekommen sen, als auch Karthago besucht habe. Wirklich kann seine mehrmalige Bezugnahme auf karthagische Nacherichten mit dem Ausdrucke: die Karche donier erzählten, IV, 43. 195. 196. als ein bedeutendes Moment gelten; denn herodot pflegt, wo er Quellen angiebt, seine Worte sehr zu wägen, daher es Bedenklichkeithat, bloße Schiffernachrichten verstehen zu wollen. Und bei einem Theile der Libner ist er, westlich von Nieder: Megypten ablenkend, wol sicher gewesen, ohne Zweisel, bei denjenigen die zunächst an Aegypten wohnten und sich dem Kambyses, gleich als dieser Aegypten eroberte, unterworsen hatten, eben wie Eprene und Barka III, 13. Ueber diese Libner herrschte wahrscheinlich jener ges

gefährliche Perferfeind Inaros, und zu Berobots Beit : beffen Sohn Thannpras, bem Grofreiche wieder mit Bins und Bulbigung unterthan III, 15. hier mag heros bot ben Quellen bes Mils nachgefragt haben, doch ohne auch hier etwas zu erfahren II, 28. Allein bie Dehr: jabl ber Libner ftand burchaus in feinem Berhaltniffe ju Perfien, oder, wie Berodot es ausdruckt, nahm feine Motiz von ihm IV, 197. An eine durch die libyiche Sandwufte bin unternommene Reife, nicht ohne bas Schiff ber Bufte ju vollenden, barf man nicht benten. Berodot tam gewiß zu Schiffe, von Aegypten aus, zu Enrene; benn in Eprene ift er allerdings gemefen. erfennt man an ber Art, wie er von einem Gotterbilde fpricht, bas noch ju feiner Beit vor der Stadt Epres ne ftand IV, 181. und ebenfalls an der Bergleichung bes Materials Der danptischen Lastichiffe auf bem Dil. einer Dornart, mit bem Lotus von Eprene II, 96. Berodot weiß die nomadifchen Stamme ber Libner, wie fle einer neben bem andern hauften, famtlich aufzugabe len und zu charafterifiren, und führt uns fo von ber Beftgrange Megnptens, ohne eine Bucke ju laffen, bis jum Eriton: See; hier, fublich von Karthago, wo der Sand abnimmt, aber Berg und Wald fich heben, fans gen die Ackerbau treibenden Libner an. Man sollte dens ten, bag von diefen viel ju fagen und in dem großen Raume bis ju heraftes Saulen mancher Bolfename anfauführen gewesen mare. Allein drei Stamme nur ers fcheinen, unjulanglich charafterifirt, und tommen bier ein paar farthagische handelsnachrichten vor, bie in ber Art aud außer Karthago ju haben maren, fo meiß Berobot

sich in Absicht der innern Beschaffenheit jenes Lands
ftrichs doch bloß auf Aussagen von (nomadischen) Libns
ern zu berufen, die von hundsköpfigen Leuten dort und
sogar welchen ohne Kopf sprachen, und mit dem Auge
auf der Brust, von wilden Männern und Weibern und
Thiergestalten, die Herodot selber erlogen nennt IV, 191.
Möchten wir also auch annehmen wollen, das Herodot
Karthago besucht habe, so wurden wir doch die Wirtung davon lengnen und (mit Ukert) annehmen mußsen, es sen ihm nicht gelungen, dort Nachrichten zu
erhalten 70).

Das ist gewiß, daß er in das innere Afrika nicht eine gedrungen ift, nicht zu den Salzhügeln der Bufte, keie neswegs fabelhaften IV, 181—185. gekommen, nicht zum Orakel der Ammonier; doch zog er Aufklärung von Männern aus Enrene ein, welche selbst mit Libnern (Nasamonen) gesprochen hatten, die als Augenzeugen Kunde von dem Beiligthum gaben II, 32. 33. Ganz abwärts am Erdrande wie nach Sud, so nach West starb jede Kenntniß ab; man sprach von solchen, die, ohne Namen, der Mittagssonne fluchten, die nicht einmahl Träume auszuweisen hätten IV, 184.

So unermudliche Sorgfalt — und wie Bieles ließe nicht noch fich haufen! — wandte der von haus aus nicht engherzigehellenische Mann an, um die dunklen Pfade aller Art von Meuschen ans Lichtzu ziehen. Die

<sup>70)</sup> Go Ufert I, 71. Bgl. noch Herodot. III, 115.

Reblichkeit und Trene seines Thuns, bas nur ben eiges nen Richter zu surchten hatte, und etwa uns, die wir nach zwei Jahrtausenden leben, erscheint überall bewuns bernswerth, ja unvergleichlich. Wie selten werden in unsern Tagen bloße Thatsachen erzählt; man ordnet sie zu einem bedachten Zwecke. Denn man besigt und verztheitigt auf einer gewissen Bildungsstusse nicht bloß taste bares Eigenthum, man eignet sich auch Borstellungen an und behauptet sie als sein Gut. Da werden nach Wunschen, nach Leitenschaften Erzählungen gestellt; Wenige, die das, was ihnen nicht gelegen, start austreten lassen, wenn sie es nur nicht ganz und gar verzhüllen.

Der Burm ber an ber Babrbeit nagt, ift bie Gitel feit. Gie versucht ben Reisenden, bas mas überhaupt einmabl geschah, an fich geschen ju laffen, mas Ander re faben, felber gefeben zu baben. Rirgend ertappen wir den herodot auf folder That; der überall mar, fehlt faft in feinem Buche; er ericbeint nur, um bom pelt wieber vermift ju merben. Sollte er minber Abens theuer als eben Bruce erlebt haben? Bie Bieles bat Diefer gewandt und icharf blident geleifter! Allein man tann ibn nicht von bem Bormurfe freiferechen, bag er Polboben von Orten am arabischen Meerbufen angeges ben bat, die er nicht, fondern Richubr fand, Befpras de aufgeschrieben bat, die, drenologisch erweislich, nie von ibm gehalten find, bag er ungablige Dable über feinem Wichtigehun entftelle bat. Gleichwebl mode ben wir ibn nicht miffen. Aber wie folimm, wenn

uns herobot in die Rothwendigfeit feste, fo auf ber but ju fenn, wie wir bei Bruce es muffen !

Gegen wir ibn nun vom aanptifden Delta nach Enrus über, fo mag er von bort aus nach Palaftina ges reift fenn, beffen Bewohner (Dueos os er to Hadassin) ihm, eben wie die Phonicier einraumten, bag fie ihre Befchneibungsfitte von ben Megnotern batten II. 104. Sier fand er Gefoftrisfanlen, mit Zeichen Die Den Eingebornen feige Unterwurfigfeit Schuld gaben c. 106. 102. Much Bernfalem fah er; benn ich glaube mit ben alteren Muslegern annehmen ju muffen, bag biefe Stadt unter bem Mamen Rabntis, bas mare, Die heilige, bei ihm gemeint fen. Denn Berodot nennt fie als eine große Stadt II, 150. und bei einer nochmaligen Ermabe nung, nicht viel fleiner, wie er glaube, als Gar: bes 71). Belche andere in ber Begend fonnte bas aber fenn? Much fieht Die hiftorifche Thatfache, vom danptis fchen Ronige Detos angeführt, bag biefer fiegte ,, und, nach ber Schlacht, Radntis, eine große Stadt in Sp: rien, einnahm," in genugenber Uebereinstimmung mit ber biblifchen Radricht von Pharao Recho, ber nach bem Treffen, worin Ronig Jofias blieb, ale Gieger in Jerus falem fchaltete, Ronige eine und abfeste 72). Bon

<sup>71)</sup> ΙΠ, 5. — ἀπό γὰρ Φοινίκης μεχρι ἄρων τῶν Καδύτεος πόλιος, γη ἐςι Σύρων τῶν Παλαιςινῶν καλεοιμίνων ἀπό δὲ Καδύτεος, ἐκσης πόλιος, ὡς ἐμοὶ δοκέει, Σαρδίων ἐ πολλῷ ἐλάσσονος

<sup>72)</sup> S. das 4te Buch ber Konige Kap. 23. B. 33 u. 34. Die Meinung Rlobens, des Berfaffers der vortrefflichen Lang besbeschreibung und Charte von Palaftina (in: Alterthus mer des-ifraelit. Bolts. Berlin 1817), daß es der Ore

bem Striche, ber brei Tagereisen hindurch mafferlos, Palafting von Megnpten Scheidet, fpricht Berobot wie einer der die Reife gemacht hat und felbst gefeben, in welchen Plagen Araber, in welchen Sprer wohnten, bis jum ferbonischen See bin, wo Megnpten anfangt, Mur werden wir une buten muffen, aus diefen Ungas ben einen feften Buftand ju bilden. Es war die Zeit, ba die durch Eprus fummerlich wiederhergestellten Juben, nach endlich wiedererbautem Tempel, beffer als porhin gediehen unter perfifden Satrapen. Noch kein Menschenalter, feit Eera neue Unftedler herbeigeführt und altes Recht und Wefet befestigt hatte. Damable. murben Die jungften beiligen Bucher ber Juden gefchries ben, und hernach, in benfelben Tagen, ba Berodot bie ... Beimath feines Alters bauen half, erfchien Debemia und baute mit des Ronigs Artarerres Erlaubnif Die Mauern ber heiligen Stadt nach langer Berftorung wies ber. Jerusalem als offener Ort, boch durch eine Burg befchutt, tonnte um fo eher an Sardes erinnern I, 84.

Wie sich aber tiefer nach Usien hinein sein Weg ger fordert habe, wer will das so genau bestimmen? So viel erkennt man, daß ihm die königliche Hauptstraße, die von Ephesus über Sardes nach Susa ging, genau nach allen Stationen befannt war; V, 52 — 54. Dies

Rabeich in ber Bufte Radeich Barnea fen (S. 317), fann ich baher nicht mahricheinlich finden. Roch bie heutigen Araber nennen Jerusalem El Robs (Ebend. S. 305). Doch bleibt in der Andeutung ber lage von Ras brief bei Berobot einige Schwierigfeit zurud. vgl. Larchers Table Geograph. im 8ten Bde. seines herobot zu Cadytis.

fem Wege, ben man in brei Monathen und brei Tagen jurudlegte, ift er ficherlich im Bangen gefolgt, und es war vielleicht nothwendig, auf ber großen Strafe ju bleiben. Dachte er aber vom Saufe aus Die Reife, fo tounte er ben Weg ber von Rarien aus in Die Saupts frage führte, VII, 31. benugen. Doch nehmen wir nur bas gang Bemiffe. Den Euphrat hat er gefehen und ben Ligris, Babylon befucht, in feiner gefuntenen Berrlichfeit I, 178 ff. 193, aber in ewig gleicher Gulle einer natur: lichen Fruchtbarfett, beren Schilderung, wie er fich aus: bruckt, bem ber nicht felber ba mar, unglaublich fcheis nen muß. Alls er nordmarts gewandt, bas medifche Land Durchreifte, fam ihm bei dem Unblicke Des vielfache ummauerten Efbatana Die Stadt Athen in ben Ginn, als ungefahr fo groß von Umfange wie bie außerfte Mauer Der Stadt Des Deioces I, 98. Go hat er auch Das prachtvolle Gufa, Die eigentliche Refiden; Des Ros nigs von Muen, ohne Zweifel befucht. Das fonnte man idon baraus ichließen, bag bei ihm, wo von ben fogenanns ten indifchen Umeifen Die Rede ift, hinzugefest mirb, es fanben fich beren bei bem Ronige ber Perfer D. i. im toniglichen Soffager III, 102. Aber, um nicht eine mabl gu rechnen, daß er jene große Strafe auf Gufa burchaus angiebt wie einer, ber aus eigener Renntniß fpricht, man fieht ja, bag Gerodot in Arderiffa mar, nur 51 Meile von Gufa 73), einer foniglichen Pfali,

<sup>73)</sup> VI. 119. — nicht mir dem gleichnamigen Orte obere halb Babplon ju verwechseln I, 183. Spaher nach deute ichen Borren im Drient konnten in den beiden Arberike ten das Bort Erdreich (Landgut) finden.

wohin ihn die Merfwurdigfeit jog, bag hieher burch Darius Hystaspis, Die gefangen aus Eubda fortges fcbleppten Eretrier verfest waren, Diefe einzigen Gie: geszeichen, welche ber Tag von Marathon ben Pers fern übrig gelaffen hatte. Berodot meldet, daß dies fe anfreiwilligen Unfiedler noch ju feiner Beit, D. i. jur Zeit feiner Anwesenheit bort, ihre heimische Sprae de bewahrten. Satte er Die Berpflangten felber noch vorgefunden, fo mar das nicht der Rede werth; eber bei der zweiten und vollends ber britten Wefchlechtse Abermahle ein Beweis, bag Berodote Reifen folge. in fein reiferes Alter fallen. Da es aber in bem Zone ber Erzählung und in der Sache liegt, baß Berodot hier felber jugegen war, eben wie in Etbatana, fo ift es mit unbegreiflich, wie ein fonft forgfaltiger Belehrter bie Meinung hat aufstellen tonnen, Berodot fen nicht über Babylon hinausgefommen. Raum bedarf es übrigens ber Ermahnung, bag er nicht bis Indien vorgedrungen Richt einmahl nach Arien, Baftrien, ober Gebro. fien. Er wurde, um nur Gines bier ju fagen, bann Der Grege von Uffen etwas mehr, als er thut, Gereche tiafeit wiederfahren laffen; er murde vom perfifchen Meerbufen, und anders, als er thut, vom fluffe Arares reden.

# Fünftes Rapitel. Reise: Resultate.

5. 15. Allgemeine Erdfunde. Welttheile.

Bon feinen vielidhrigen Wanderungen brachte Bes wobet die Grunderfahrung juruch, daß die Erde wunders bar mannigfaltig beschaffen sen, weder an Gestalt, noch Besen gleichformig und wie aus einem Guffe, am wes nigsten in ihrer Menschen Art und Reigung; doch ges fiel ihm von allen Klimaten der heimathliche himmel seiner affatischen Griechen am besten und von menschlischen Dingen die Freiheit im europäischen Griechenlande.

Die Erde 74) dachte er fich wie einen großen ruhenden Rorper — worauf denn ruhend, ob etwa auf der zusam: mengepreßten Luft des untern Abschnitts der himmels: tugel? damit mochte fich ein Demokrit beschäftigen, er ließ das beruhen; doch nahm er an, daß der Deean,

<sup>74)</sup> Bgl. über Herodote Erdfunde, außer Goffelin, Rennel, Heeren, die Untersuchungen Ukerts I, Abth. 2. 26. u. a. D. besonders seine mit großer Sorgfalt ausgearbeitete herodotische Weltcharte; doch wird die Donau kunftig ih, ren Lauf andern muffen, zusolge Niebuhrs vortresslicher Abhandlung über die Geographie Herodots, die 1812 geschrieben, erst 1816, in den Abhandlungen der Bereliner Akademie, gleichzeitig mit dem Ukertschen Werke erschienen ist; die dabei versprochene Charte wird, met nes Wissens, vermißt. — Vieles den Borgängern vers dankend, habe ich öfter doch auch meinen Weg versucht.

ber ihm feinen Strom mehr, fondern ein Weltmeer bes beutet II, 23, die Erde rings umgebe, obwohl man ben vollståndigen Beweis aus ber Erfahrung nicht führen tonne IV, 45. Lachen erregte ihm die gewohnliche Abbile dung der Erde als einer freis:runden Scheibe, wie aus der Drehbant IV, 36.; benner mufte wenigstens von ber Ges ftalt bes Gubens genug, um einzusehen, daß biefer teis nen Rreisabschnitt gegen ben Occan febre, fannte auch wenn gleich nicht ben perfifchen, boch ben arabifchen Bufen IV, 39. Das Bange ber Erbe ließ er, wie er es eben vorfand, Die Willfuhr Diefer Gewohnheit wohl ber greifend, in drei ungleiche Theile getheilt fenn III, 39. 42; unluftig außert er fich ofters barüber und taun fic gar nicht verfohnen mit bem Einfalle, wer ihn benn . auch gehabt habe, Die naturliche Ginheit der Erde, alfo nach brei Weibern willführlich ju zerftuckeln IV, 45. Wenn es ja fenn follte, hatte er fich lieber die zweifache Theilung nach perfischer Art, in Affa und Europa gefal len laffen, nun aber hießen fie einmahl bei ben Joniern -Bon Diefen Weltiheilen . Mia. Europa und Libna. wird bem erften soviel gefürzt, als bem zweiten - ges gen unfere Bewohnheit gehalten - unbilliger Beife aumachft. Denn fein Europa erfcheint reichlich fo groß, mo nicht größer, ale die andern beiden Welttheile jus fammengenommen. Indem er nehmlich der Unficht den Borgug gab, welche lieber ben Phafis als ben Lanais aur Grange gegen Afien ermahlte IV, 45. 37., erfüllte Europa, burch gang MordiAffen bereichert, Die volle nordliche Erdhalfte, ja ragte, mas ben Beften wenige

ftens betrifft, fogar darüber hinaus 75). Bon ber Ausdehnung Diefes Belttheils nach Morgen und Mits ternacht durfte man gar nicht reben, weil nicht einmahl befannt, ob hier Umschiffung möglich fen IV, 45.

Begen biefe ungeheure Große Europas, bei mels der noch ber Phantafie nach zweien Geiten Spielraum blieb, erfchien ber Welttheil Libnen mahrhaft unbebeus tenb. Buforberft mar er umfchiffbar, weil, wie man wiffen wollte, ehemals umfchifft (IV, 42. vgl. I, 202.), und überhaupt fo gelegen, daß er eber als ein Mus: wuche und eine Fortfegung von Uffen gu betrachten. Er ichien auch an Bute (derny) fich mit ben beiben anbern Welttheilen nicht meffen ju tonnen IV, 198; fonft, mas Die Bevolferung anlangt, leicht überfehlich : zwei eingeborne, zwei eingemanberte Stamme, jene Libner und Methioper, Diefe Phonifer und Sellenen. Bei Diefer Claffification ift Megnoten vermutblich nicht einges rechnet. Aber Die Griechen, welche ben Dil bier als Grange Mfiens betrachteten, gleichwie nach ber anbern Seite ben Phafis, famen überhaupt babin, Megnpten in zwei Theile ju gerreifen, wovon ber westliche ju Libnen, ber oftliche ju Mrabien, alfo Mfien, gebore. Da Berodot Die gange Erfindung ber vielen Welttheile als eine Rinberei feiner lieben Landsleute anfieht II, 16. 17. begnugt er fich bas ju ergablen, und fügt fchers lend bingu, wenn bie Jonier ber Deinung maren, bas Mil Delta allein fen eigentlich Megnpten, inbem bas

<sup>75)</sup> Diebuhr G. 214.

übrige Land zwei verschiedenen Welttheilen zufalle, so befänden fie fich im Widerspruche mit fich selber, weil fie bann nicht nur drei Welttheile, sondern noch einen vierten, nehmlich das Nil-Delta, anuehmen müßten.

Die Perfer, orientalifch bequem, betrachteten Afris ta als einen Theil des affatischen Korpers, der ihnen zugeborte, Europa aber als ein Stud fur fich, in bem bie Bellenen gern ben herrn fpielten I, 4. VII, 8. Bellenen alle mit einander hießen bei ihnen Jonier 76). Berodot aber nennt gern a potiori meninftens die affatie ichen Griechen fo, und, fpricht er von ionischen Deis nungen und Anfichten, worunter in der Regel fcbriftftels lerifche ju verfteben, fo tann bas eben fo gut Meoler ober Dorer gelten. Gines aber nahm herodot gewiß von ben Drientalen, die Bewohnheit, das große Gudmeer Affens, mit dem Ramen des rothen Deeres () Eev-Sen) ju bezeichnen. Baben biezu die Porphprfelfen an ber agyprifchen Seite des arabifchen Meerbufens, weit hinaus in die Gee ihren rothen Schein werfend, ben naturlichen Unlaß; fo begreift fich leicht, warum noch heute die Perfer, den Gegenfaß fest haltend, bas' mittellandische Deer bas weiße nennen 77). Rirgend belegt Berodot ben grabifchen Bufen ausschließlich mit bem Ramen des rothen Meeres, er behandelt II, 8. und befdreibt (c. II.) ihn als einen Theil deffelben, vierzig

<sup>76)</sup> f. bie fauderhellenische Rede des perfischen Gefandten bei Aristophanes, in den Acharnern B. 104.

<sup>77)</sup> So erzählte Jaubert in fr. Reise nach Armenien und Perfien, in ben Jahren 1805 und 1806 ju Paris ers schienen.

Rahrten eines Ruberichiffes lang und eine halbe breit, wo am breiteften; was nicht ju viel ift; Diebuhr, ber Bater, bat in vierundbreißig Tagen ibn burchfegelt. Dan thut bem Geschichtschreiber Unrecht, wenn man ihm in Diefem Puntte verworrene Begriffe beimift. Er fagt ausdrücklich: Das faspifche Meer ift ein Deer fur fid, das Deer aber, welches die Bellenen gang bei fahren (bas mittellandifche) und bas atlantifche außer ben Gaulen und bas rothe find ein und baffelbe Deer I, 202; eben barin ift auch feine vollefte Uebergeus gung von ber Umfchiffbarteit von Ufrifa enthalten. Die Perfer wohnen ihm am Gudmeere, bas bas rothe heißt IV, 37. Enphrat und Tigris ergies fen fich ins rothe Deer I, 180. 189. Daber ift es Durchaus nur in der allgemeinften Bedeutung zu faffen, wenn Berobot ju Unfang feines Berfes fagt, bag bie Dhonicier urfprunglich am rothen Deere wohnten, und eine fpatere Stelle VII, 89. fugt nichts weiter bingu, als Daß Der Umgug ans mittellandifche Deer ju gande über Sprien geschah.

## S. 16. Stige von Uffen.

Bunderbar aber, wie er fich bei der Schilderung der Gestalt von Uffen benimmt, indeß, dunkt mich, spricht mohne Berworrenheit aus, wie er es gemeint haben will. Das beschränkte Maß seiner Runde erlaubte ihm nicht viel weiter zu gehen, als daß er die Gestalt des Weltz theils nach Abend hin entwürfe, wo er in das verbinz dmbe Meer tritt, welches der Hellene vorzugsweise dies

fes Baffer ju nennen berechtigt war IV, 39., bas mahrhaft mittellandische. Er nimmt als Ausgangs: punft feiner Zeichnung den Raum zwischen zwei Bemafe fern, dem fcmargen Meere im Morden und im Guben bem rothen IV, 37 ff. Auf diesem Raume wohnen pon Guben nach Morden Perfer, Meder, Saspeiter, nordlichft die Rolcher, bei denen fich der welttheilende Grangfrom Phafis in das ichmarje Meer ergieft oder, um herodotifch zu fprechen, in den Pontus Eurinus. Mus biefem gandeRorper fpringen zwei große Salbin feln gegen Abend ins Baffer hervor, die eine nordlich, von dreifig Bollerschaften bewohnt, die wir jest Kleine, ' aften nennen, fudlich mit ber Bucht gegen Phonicien endend; Die andere im Guden, mit den Perfern ans fangend, tritt von der einen Seite in das rothe Meer hinein; ba ift Perfien und jundchft Affgrien - wels ches in der weiteren Bedeutung jugleich Sprien, Palas ftina und Phonicien umfaßt, alfo in der phonicis ichen Bucht ben Zeichner an Die Granglinie ber erften Salbinfel fuhrt - und auf Affprien folgt Arabien; wobei freilich, wie ichon Diebuhr bemerkt, ber perfifche Bufen verloren geht. "Diefe (zweite) Salbinfel endigt, lediglich zwar durch Menschensagung (Anges de corn, Β λήγεσα εί μη νόμω 78), bei dem arabifchen Meerbufen,

<sup>78)</sup> Herodot nennt biese Halbinseln axras. Die Unterscheis bung aber, welche Niebuhr S. 221. zwischen axras und xegoongoos aufstellt, michte kaum haltbar, wenigstensenicht constant seyn. Die nur durch eine kleine Landenge mit dem soften Lande zusammenhängende Athos: Halbinsel hieß allgemein Axra Thucyd. IV, 109. Herodot aber

in welchen Darius den Verbindungsgraben aus bem Ril geführt hat;" das will sagen, dieser Canal, der oberhalb Bubastis, welches an dem pelusischen Arme liegt, den Nil mit dem rothen Meere und sonach dieses mit dem Mittelmeere verbindet II, 155., dieser fünstlis che Weg hilft die Halbinsel fertig machen, indem er von einem Meere ins andere führt. Dieses scheint mir uns leugbar der Sinn; hatte Herodot sich über die Grenze von Usia gegen Ufrika entscheiden sollen, so wurde er diesen Canal genannt haben.

Berodot fahrt fort, Die Rigur Diefer Salbinfel ju beidreiben, querft von der Landfeite. Bon Derfien her . bis Phonicien ift ba ein breites und großes Band, von Phonicien aber erftrectt fich Die Salbinfel Durch une fer Meer langs bem palaftinifchen Gprien und Megnp: ten, mo fie endet (nehmlich beim Darinsgraben). Grunde aber will er, ber naturlichen Erdbildung gemäß, Libnen jur zweiten Salbinfel gerechnet haben, Die nur bei Megnpten febr fcmal wird, nur 1000 Gtadien (25 Meilen) breit, bann aber wieder in eine ausneh: mende Landbreite hinausgeht (IV, 41). Go viel genügte fur ben hellenischen Lefer, ber fich nach Berobots Unleis tung ein fleines Bild entwerfen wollte; nach den übris gen Simmelegegenden bin liegen fich feine fortlaufen: ben Umriffe angeben, bochftens einige Duntte bezeich: nen. Daher wird noch bemerft, bag oberhalb jener

nennt das Gebirg xegoongoeides VII, 22. Die thracis sche Halbinsel am Hellespont (worin eben von jener unters schieden?) hieß allgemein Cherfones:

vier Wolfer nach Nordosten das kaspische Meer liege und der Fluß Arapes strome, daß weiter ditlich hinein Affen ebenfalls bewohnt sen bis nach Indien, von da an aber Alles Wüste, von der niemand nichts zu sagen wisse c. 40.

#### S. 17. Mil und Ifter.

Als bedeutungsvolle Merkreichen im Guben und Morden Dienten dem Berodot Mil und Ifter; beibe Bluffe batte er felbit gefchen und beide feffelten feine Aufmertfamfeit. Den rathfelhaften Quellen bes Mils nache fpurend, erfährt er in Enrenaifa von einem großen Stros me, ber von Westen nach Often burch bas innere Libnen ftrome und ju bem auf besondere Beranlaffung Dans ner aus einem Sprtenvolle, Rafamonen, gefommen. Er mufte ichon anderweitig, bag er felber, der den Ril bis Elephantina tannte, nur einen fehr geringen Theil von ihm kenne, daß Andere ihn noch vier Monden Weges durch das Land der Methiopen verfolgt hatten. Wie naturlich, daß er der Meinung gunftig mar, auf welche der Ronig der Ammonier die Enrender führte, daß jener große Strom von Abend her ebenfalls der Ril fen, und wie naturlich ferner, daß er nun vollends Die Strede, welche er vom Dil gefehen, wie fur nichts rechnend, ben Strom im Bangen als von Beften nach Often fliegend auf feiner Charte angab II, 28 - 32. wohl wiffend übrigens, bag er felber ihn nur in feiner Bewegung von Guben nach Merten erblickt habe c. 28. Wir nun find freilich feit furgem unterrichtet, daß ber Srom, welchen die Masamonen faben, der Diger gewesen

fenn muß, inzwischen laßt fich die Meinung, ob der Niger nicht mindesten in Verbindung mit dem Nil stehe, noch immer weder bejahen, noch bestimmt verneinen. Das Zeugniß der Eingebornen scheint dafür, die Unsichten wissenschaftlicher Reisenden und die über die Sohe des Bodens zwischen beiden Flussen in Sennaar angestellten Meffungen scheinen dagegen zu stimmen 79).

Berfahrt nun unfer Reifenber hier nach triftigen Grunden, bleibt auch nicht gar ju fern von der Wahr: beit, fo fcheint ihn bagegen, was die Donau anlangt, eine unerwogene Borausfegung befchlichen ju haben. Geiner Lieblingsanficht gemaß, Die nordliche Erbhalfte als Europa ber fublichen Ufia (mit Inbegriff von Libna) entgegenfegend, bentt er fich ben Ifter, ber gwar an fich fleiner als ber Mil), jedoch burch Aufnahme vies ler anderer Gluffe ber großefte aller Strome fen IV, 50., als volltommen mit bem Dil correspondirend, gleich lang (en ray iow perew departal II, 33.), Europa in ber Mitte gang durchfchneidend, wie jener Libnen (uieσην τάμνων Λιβύην - μέσην χίζων την Ευρώπην), und bas vollfommen in gleicher Richtung nach Dften IV, 49, and beide gerade einander gegenüber, ober, wie wir fagen murben, unter einer Mittagslinie fich ind Meer ergiegend, indem Megnpten, Gilicien, Sinope und ber Ifterausfluß, nach feiner Deinung, verfchies Dene Dunfte einer und berfelben Linie bilben c. 34. Letteres weicht nun freilich nicht fo übermäßig von ber

<sup>79)</sup> Ritter's Erdfunde I, 260 f. Erfte Musg.

Bahrheit ab, bag bas Bild ber Erbe baburch alljufehr verschoben murde, allein die gange Annahme hat Die Folge, daß der Ifter gegen feinen Aubfluß bin eine, bem Mil entsprechende, lange Beugung von Mors ben nach Suben erhalt, wodurch nun Thracien, als unterhalb bes Stromes belegen, fo ungeheuer gegen Morden ausgedehnt gerath, wie wir es vermundert bei Berobot finden V, 3., bas Schthenland aber bergeftalt vieredig, wie er es abichildert IV, 99. 80) Auf folde Weise irrt feine Grubelei von der Bahrheit ab, und ber Bedante ließ ibn nicht, wucherte bei ihm und er fommt babin aud die vielen Rluffe bes Senthenlandes mit ben Candlen Megyptens ju vergleichen IV, 47; ja fogar fich ju dem Sage ju verfteigen, bag wenn Nord ju Gud murde, der Ifter jahrlich fein Bette überfchmemmen wurde, wie nunmehr der Ril II, 26.

Bon den Bolfern, die weiter hinauf an der Donan in unferm Deutschland wohnten, wuste herodot wahr scheinlich viel mehr als er angiebt, was wenigstens Bols kernamen und einzelne Rotizen betrifft; denn er stellt den Lauf des Isters als vielen Menschen bekannt dar, aus der Ursache, weil er durch bewohnte Linder gehe, dagegen der größere Theil des Nils durch wuste. Daß er den Ister bei den Celten entspringen läßt, stimmt auch recht wohl mit dem Alterthum deutscher Geschichte, ohne daß man darum Celten und Germanen in einen Lopfzu wersen braucht. Rurfreilich läßt er den Strom

<sup>80)</sup> f. über diefen Punft Riebuhr a. a. D. S. 223. f. vgl. oben Unm. 74.

ans dem allerfernften Weften Europas fommen, und bie Stadt Phrene, bei der er entspringt, fann faum etwas anders als eine verworrene Sage von den Phrenden fenn 81).

### 5. 18. Unficht ber Erbe nach ihren Erzeugniffen.

Jener vorgefaßten Unficht abulich ift feine Borftele lung von bem Berhaltniffe ber mittleren Erb. Gegend, mofur er unbedenflich feine beimathliche Geite Des mite tellandifchen Meeres halt, wo Europa und Uffen fich friedlich zu begrußen Scheinen, gegen Die Granglande ber Erbe. Ihm endigte die bewohnte Welt gegen Morgen mit Indien, denn dahinter lag obe unbefannte Gand: wifte III, 98. 106. IV, 40. Gegen Mittag machte Arabien Die Grange zugleich mit bem benachbarten, weit nad Abend hin ausgestreckten Methiopenlande III, 114. Das mare ber Gudmeft. Bie aber ber Morbmeft be: Schaffen, auf welche Weife gegen Abend Europa ende, mufte er freilich nicht genau. Denn er mag, wegen Man: gels gemiffer Runde, weber an ben Fluß Eribanus bort glauben, von dem die Dichter viel Redens machten, baß er fich in bas mitternachtige Deer ergieße und von ihm ber Bernftein fomme, noch an Zinninfeln (c. 115.). Reine menfchenleere Wifte aber Dachte er fich hier, wie am oftlichen Erbrande; baf es noch jenfeits ber Gaulen des Beratles Menfchen gebe, Celten, bei benen ber Ifter entfpringt, und noch weiter meg Enneten, mufte er. Die nordliche Erdgrange aber bleibt ihm gang

<sup>81)</sup> II, 33. 34. IV, 49. vgl. Ufert II, 1, 247 f.

dunket (c. 116). So unvollkommen der Umfang die fer Renntniffe mar, fo gaben fie bent Berodot gleich: wohl den Sak jur Ausbeute, daß hellas in der Erds. mitte, ber iconften Difcung ber Jahreszeiten fich rube men tonne, bie iconften und begehrteften Buter jedoch an der Welt Enden gediehen 82). Denn Indien bringe die Schonften Thiere aller Urt und Baume, Die Bolle, bef fer als Schafwolle, tragen, imgleichen eine unermeßlis de Menge Gold in der Erde und in Gluffen; Arabien, Beihrauch und Specereien, Aethiopien, wieder Gold und ungeheure Glephanten, Ebenholz und die größten, iconften, langftlebenden Menfchen. Dag es mit ber europaischen Abendgrange bewandt fenn, wie es nut wolle, fo viel ficht fest, daß Binn und der hochgeschafte . Bernftein von dort fommen, und im Morden, bag ba viel Bold fen, iftim Berodot zu lefen, gleichwie im alten Teftas mente, und Renucl hat fich Mube genug gegeben, den Beweis der Wahrheit zu fuhren. An die einaugigen Menichen bort, Die bas Gold ben Greiphen abtame pfen, glaubt ber Alte ja nicht einmahl felber c. 116.; auch bas mit bem Golde murbe er wol etwas unges wiffer gestellt haben, wenn nicht die ansprechende Bors ftellung bamit fertig ju machen gewesen mare. fommt einen ichonen Ginn in der Darftellung bes Beitpunfte, ba fich gleichsam alle Rrafte ber Belt ge gen Bellas erheben. Denn fo fpricht ber Spartance Demaratus ju dem reichen Perfertonige: "In Sellas

<sup>82)</sup> III, 106. und am Schlusse des Beweises die Wieberhor ung c. 116.

ift von jeher die Armuth von Natur ju hause; die Tup gend aber ift ein eingebrachtes Gut, durch Weisheit und strenge Sagung angeeignet; durch Uebung derselben wehrt hellas jugleich die Armuth und die Knechtschaft ab" VII, 102.

In Diefen allgemeinen Unfichten offenbart fich Die Starte und Schwache, Das machere Streben bes Bes idichtichreibers überall zu einer gemiffen Ordnung und Befehmäßigfeit ju gelangen und freilich noch augens fcheinlicher Die Rlippe, an ber fein Bemuben auf Diefem Relbe Scheitern mußte. Er tragt Die Schuld Des Beit: alters und fie bruckt ihn nicht. Der thatige, ins Dens ichenleben gewandte Sinn mochte ju einer gewiffen Hufflarung über fo manche Rathfel an Erd' und Simmel gelangen; mit ben gangbaren Ratur: Philosophemen ift für ibn nichts angufangen; fie find zu allgemein, mit Rraften fpielend, ohne folche bestimmt gestalten gu fons nen, andern Theils feinen Erfahrungen nicht gewach: fen; Manner wie Demofrit, Die beide Richtungen in gewiffen Grade vereinigten, waren eine Geltenheit. Der Bielerfahrne fucht in einzelnen Gallen fich burchque belfen wie er fann, wenig befummert, wie feine naiven Deutungen fich im großen Gangen ber Datur ausnehe men mochten. Siedurch aber hat vermuthlich Berodot feinem Rufe mit am meiften geschabet; manche von feis nen Landsleuten , Die ihn in phyfifden Dingen überfaben, ober ihre vermeinte Weisheit unter Formeln ver: fedter bielten, flagten ibn als einen leeren Schmager an. Freilich ift er fich felbft unabnlich, wenn er bas

ranhere Klima ber Lander aus kalten Winden erklate und dabei die Winde in dem Grade als örtlich begreift, wie etwa eine Frucht: oder Thierart; wenn er die Nise Ueberschwemmung, deren Ursache Demokrit in dem tros pischen Regen erkannte, der in Aethiopien sällt, aus der größeren Entsernung der in den nördlichen Gegenden weilenden Sonne leitet, die also minder Wasser durch Berdunstung dem Strome entziehen könne — eine Ansicht, permöge welcher der Fluß grade in seinem gewöhnlichen Zustande, da ihn sein Bette saßt, für abgeschwächt und kranthaft zu halten wäre; wenn er durch kalte Norte winde die Sonne sogar von ihrer Bahn vertreiben lässe wann er die Frühstunden für die heißeste Lageszeit in Indien halt, weil die Sonne von Osten kommt, und Indien ganz in Ost liegt.

## S. 19. Langenmaße bes Reisenden.

In seinem Gebiete ist der Reisende, da wo er finnerhalb des unmittelbar Meßbaren und Uebersetst chen besindet. In dieser hinsicht hat es herodot an finner Gorgfalt fehlen lassen. Alles Langenmaß geht miturlicher Weise vom menschlichen Körper und desse Gliedmaßen aus; da dessen Größe im Ganzen wend in der Welt abweicht, so stimmen auch durch eine Weturnothwendigkeit die Maße der verschiedensten Volkschaften bis auf ein Gewisses überein. Für wei Räume bieten sich die Füße dar, beschränkte mißt quem die Hand, die ganze, oder die getheilte, ohne beman sich von der Stelle zu bewegen brauche. Die m

2 Werhaltniffe laffen fich aus Herodot aufweisen, ber erall Gewohnheit vor fich fand 83).

Bon Bandmagen bietet fich die Fingerbreite t, dextudos, digitus, bas fleinfte griechische gangene if, bas nicht weiter als brei jablt I, 178.; benn, nn es bober hinauf tommt, tritt icon bie Sandbreite ideiff, palmus, ein, wier ginger enthaltend; Diefe, rmahl genommen, fpringt fcon ju ben gugmaßen nuber, gleich einem Bug, mer II, 149. Aber nicht übers wohin ber Urm reicht, tann auch ber guß tommen; bietet fich die Spanne, omiBaun, bar, wornach Ses bot Die in Belfen eingehauenen Biguren ausmaß, wele t ibm für Denkmaale ber alten Buge bes Sefoftris geben murben II, 106. Rebermann ermift an fic ber, bag bie Spanne brei Sandbreiten ausmacht; e Ziguren maren funf Spannen, alfo 31 Buß boch 84). iechs Bandbreiten (zwei Spannen) geben Die Elle, miut II, 149., anderthalb griechifche guß. eiche vom Arme entlehnt ift, wie ber griechische, lateie

<sup>2)</sup> Utert I, 2, 51 — 57. Långenmaaße. Gleichzeitig (1816) erschien Ibelere 1812 vorgeleine Abhandlung: Ueber die Längen; und Flächenmaaße der Alten, in den Abhandl. der Berlin. Academie 1812 — TRIZ. Dieber gehört der ate Theil der Abhandlung: von den griechts schen Längen; und Flächenmaaßen S. 167 ff. Wurm, Do ponderum, nummorum, monsurarum ac de anni ordinandi rationibus ap. Grave. et Rom. Stutgard. 1821.

6. §§. 54 — 58.

<sup>3)</sup> Ibeler a. a. O. S. 169. weist ben schon in alter Zeit bes gangenen Arrthum nach, die Spanne mit dem palmus zu verwechsein, wodurch jene riguren nur & Auf hoch wurden. Sanz kurzlich ist dieses Verschen wiederhohlt warden.

nische und ebenfalls der deutsche Name es ausspricht, pflegt sich Herodot eben nicht zu bedienen, doch giebt er ihr Verhaltniß a. a. D. an. vgl. II, 168.

Die Fußmaße kommen am häusigssien vor. Den Schritt, Bisuc, finden wir bei ihm nicht; auf den eins sachen Fuß gehen die meisten Maße zurück. Die Klasster, dervuck, für den ganzen Menschen das, was für die Hand die Spanne, = 6 Juß; das Plethren = 100 Juß; das Stadion, oder der Stadios = 600 Juß.

Es ift ein ausgezeichnetes Berdienft der neuesten beutschen Untersucher, das Stadienmaß jener unftaten Sowantung entrifen ju haben, in welche feine einfache Beschaffenheit durch eine gewiffe Mystil der Dage tunftlich verfest mar. Schoning, Boffelin, Barcher haben fich und Andere bamit geplagt. Um bie Alten von einzelnen Irthumern zu retten, machte man fie lies ber gang und gar ju Thoren, Die mit abweichenden Une gaben doch immer nur daffelbe hatten ausbruden wol Ien. Gin Urvolt foll gelebt haben, das die gange Erbe genau fannte und ausgemeffen hatte, aber freilich unter gleichen Ramen verschiedene Dage ftillschweigends ans wandte! Diefe Dage darf man nur auffuchen und jedes Mahl die rechten jur Anwendung bringen, fo los fen fich alle Abweichungen bei den Siftorifern in Gine tracht auf. Das haben Belehrte gelehret, ohne zu merten, daß fie felber diefes Urvolt find. Bergeblich bat Sperafles die Rennbahn zu Olympia nach 600 seiner Buflangen abgemeffen, vergeblich wird bief Entfernung ais gerade die rechte für einen Mannslauf ohne Ber

schends eine geographische Meile, mit einem Abgange von wenigen Schritten, verstehen, werstehen mit burten ber Annahme, daß wir unter Alles beruhigt uns bei der Annahme, daß wir unter 40 Stadien durch; gehends eine geographische Meile, mit einem Abgange von wenigen Schritten, versiehen durch; gehends eine geographische Meile, mit einem Abgange von wenigen Schritten, versiehen durch.

Die im Auslande vorgefundenen Mage reducirt Ses todot auf hellenische. Die persische Meile, Parasang, hielt 30 Stadien. Egeogr. Meilen, derägpptische Schos nus deren 60, 11 g. M. f. II, 106 u. 149.

Allein wie felten fonnte ber Reifende jur Unmens bung Diefer Erdmaße fommen? Wer hatte vor ihm Die Entfernungen gemeffen? und wie fonnteer, ju Land ober Baffer fahrend, oder manbernd, felber meffen? Da mußte fubjectivifch burch die Beit, welche Die Reife gefoftet, ber Abstand zur Unschaulichkeit gebracht werben. Aber biefe Mustunft führte zu unvermeiblichen Ungleichheiten - nicht in allen gandern, nicht auf jedem Boden wird gleich ichnell gereift; fie brobte ferner ein Geschichtswert in tine Reifebefdreibung, in Reifeabentheuer zu vermandeln. berodot nimmt an einer Stelle im Durchschnitt 200 Gradien = funf geograph. Meilen, als den Betrag einer Lagereife an IV, 101, falls bas nicht zu allgemein gefpro: den ift. Denn er thut es, um einen Begriff von ber Broge eines bestimmten Wegenstandes, nehmlich bes vierectigen Septhenlandes ju geben , und bedurfte hier

für die Lagereifen, die er theils an ber Rufte felbft ges macht, theile, mas bas innere Scothien angeht, von andern fich hatte berichten laffen, ein gewiffes Durche ichnittsverhaltniß. Dicht füglich tann man alfo annehe men, daßer fich eben diefe Berechnung ftillschweigends jum Grunde gelegt habe, wo er j. B. vom arabifchen Gebire ge redet und diesem nach Sorenfagen eine Ausdehnung von Morgen nach Abend, Die zwei Monath Reife betrage, beimift II, 8. Denn abgesehen auch davon, daß diese Stelle fruber in dem Werte fteht als jene, Die den unter aulegenden Dafftab enthalt; Berodot wußte beffer als wir, daß die Tagereifen fich nach dem Boden und ben Mitteln ber Beforderung richten, ferner auch bag man bei ... langeren Reifen weniger auf jeden Lag rechnen muß, jus mabl im beißen Klima, weshalb er auch auf ber langen 1 Strafe von Sardes nach Sufa nur 150 Stadien in Rechnung bringt 85). Diefes fen bier gefagt, um den Berodot von dem Vorwurfe eines auffallenden Jeble griffs ju befreien. Er giebt I, 72. an, bag ein ruftiger Bugganger ohne Gepace, benn das wird unter einem wohlgegürteten Danne (eugwe 86) avdei) ju vere fteben fenn, über den fcmalften Ruden von Rleinafien. in funf Tagen tommen tonne, von einem Meere zum ans

<sup>85)</sup> V, 53. Es konnte freilich fenn, bag er hier einen-Deeres zu g im Auge hatte (c. 50.), und deshalb funf: zig Stadien weniger rechnete, allein der Ausdruck geht allgemein auf eine Reise und so paßt es bester in den Zus sammenhang. Ein auf Susa marichirendes Griechenheer hatte dem doch noch andere hindernisse zu bestegen, als die Weite des Weges, um die Stadienzahl in vorger foriebener Frist zurückzulegen.

<sup>86)</sup> Ευτώνως, δυρόχως, μή έχων Φορτίον. Hesych.

bern. Daffelbe wiederhohlt er II, 34. und nimmt fos gar bier, vielleicht ohne es ju miffen, eine noch weitere Entfernung, von Cilicien nehmlich gerate nach Ginope, welches nicht ber fcmalfte Rucken ift. Satte er nun bier feine (in jener fpateren Stelle angegebenen) 200 Stadien für den Tag icon im Muge gehabt, ober auch in Betracht Desleichten Fußgangers eine etwas grb: fere Bahl, fo mare Diebuhre Tabel gegrundet (G. 223.) und mit Recht auch hatte Ufert auf feiner herobos tifchen Charte Rleinafien fo febr fchmal enden laffen; benn um die Salfte und baruber mare ber Befchichtidreis ber, feibft Rleinafiate, fehlgegangen, und mirihm Gene lar, ber Diefelbe Ungabe bat. Allein vermutblich ift hier von einem Berfuche Die Rebe, Der nur ein ober ein paar Dal quer über bas Land gemacht ift, und von eis nem gelernten Rufganger. Der athenifche Staatsbote Phibippides eilte als es galt - Der Zag von Mara: thon fand bevor - fo fchnell nach Sparta, bag er am zweiten Tage gur Stelle mar VI, 106.; bas muß fen wenigstens 26 Deilen fenn; und mas mehr ift, ein Beer von 4000 Spartanern machte bald hernach bens felben Beg eilends in brei Tagen (c. 120) 87). ichmalfte Rucken von Rleinafien wird in graber Riche

RESERVED TO STREET ASSESSMENT OF STREET

<sup>87)</sup> Die Stelle I, 104. wo die Entfernung gwifden bem maotifchen Gee und bem Phasis ju breifig Tagereifen für einen Leichtgegurteten angegeben wird, giebt, bei ber Unbekanntichaft Derodots mit jenen Gegenden, feinen Ausschlag.

tung nicht über das Doppelte jener Strecke kommen. Ein solcher Fußmarsch hat durchaus nichts Unglaube liches.

Die Lagfahrten eines Schiffes werben ebenfalls nur in Beziehung auf Berodots Sahrt in den Pontus -Enrinus angegeben IV, 85 f. Gine folche betragt bei langen Tagen 70,000 Klafter (ta 100 Klafter einem Stadien gleichfemmen) = 700 Stadien = 17 ! Meilen; eine Nachtfahrt 60,000 Klafter = 600 Stadien = ungefahr 15 Meilen. Wir baben den Brrthum bemerft, in welchen er auf bem Poutus bamit gerathen ift. Es mar unmbalich, auf diefe Beife irgend eine Benanigfeit zu erreichen, und wenn Berodot bie Arummungen ber Jahrt nicht in Rechnung brachte, well de fratere Beographen gar fehr ju beachten gelernt bats ten und jum Theil die Balfte bafür abrogen 88), fo gebt vielmehr alle Babricheinlich feit babin, bag er bas Doppelte bes wirflichen Betrages berausbringen mußte. Aber bem Beitalter geschah ein Dienft auch mit unvollfommenen Angaben, Die menigliens bie vorwaltenbe Reigung jum Unermeflichen befampften. Dochmachte bie Baupifrage bes perfifden Reiches eine Ausnahme, auf ber man genaue Ungaben ber Entfernungen verfand, wenach man von Erbeites über Sardes (den eigentlichen Anfang ber mit einer Reihe von herbergen und fengefehten Stationen ausgestattern Aupftrage) bis jur Rest Muj Eufe 14.040 Seedien plain = 468 Panghugen,

<sup>85)</sup> Miere L 2, 63.

ober ungefahr 360 Deilen. Aber auch in Bellas ging bie Erfundigung nicht gang leer aus. Der Weg von Uthen bis jum Tempel bes olympifchen Beus mar ges meffen; er betrug 1485 Stabien II, 7. 3m Gangen aber ift ju bemerten und ju bedauern, daß in ben Reche nungen bei Berodot fich großen, vielleicht großeften Theile, arge verwirrende Rehler finden, wenige betrachte liche Gummen furmahr, Die richtig mit ben einzelnen Unfagen jufammentrafen 89); fen es nun, weil er fein guter Rechner mar und feiner leichten Dethobe machtig. auch vielleicht ben Greis im Copiren alterer Rotate Radlaffigfeit befchlich, ober weil die Sandichriften nach: laffig gefertigt find. Da die Bahlen ausgefchrieben find, Die Sandichriften auch fehr übereinftimmen in ben Ungaben, ift bas Erftere vielleicht mahricheinlicher; ber letteren Deinung fcheint man jum Theil im Alterthum gemefen ju fenn 90), boch felten wird ihm einer nachges rechnet haben.

<sup>89) 3.</sup> B. gerade hier die Summe der Stationen; nur 81 werden im Einzelnen angegeben, dagegen in der Summe 111; oder der Irrthim I, 7, wo 22 Menschenalter 505 Jahren gleichgeseht werden, und doch rechnete man 3 Menschenalter auf ein Jahrhundert II, 142. Die bet Salamis ankernde Griechenstotte ist nach den einzelnen Angaben um 12 Schiffe schwächer als nach der Gesammts zahl VIII, 42—48. In der Sumine der Spartaner bei Platää stehen 800 Leichtbewassnete zu viel IX, 28-30. vgl. 61. Boech, Staatshaush, der Athener I, 276. 278.

<sup>90)</sup> Ufert I, 1, 73.

Mer Erblunde, Lindertunde, mit den Salfelt wiffen dazu, find doch nur Mittel für den Sifter er soll die beweglichfte, unsichtbarfte Sache, die meffen, soll, insofern er nicht das Ganze der Menf geschichte umfassen will, seinen Beitrag unbekan Annden an bekannte auschließen, besternd zugleich erganzend. Alles und nicht am wenigsten das E ben nach einer Zeitrechnung, — Material hatt sich seiber genug geschafft — führte ihn dahin, in hellas nach seinen Borgängern im Geschichts umzusehen.

# Sechftes Rapitel.

Borrath fehriftlicher Geschichtsquellen in Sellas.

5. 19. Dichter. homer und Sefiod. Beifagungen. Arifteas. Beihen.

Den homer und Beffod, Die ofter genannten, gahlte Berobot weit weniger ju feinem Rache, hielt fie auch nicht für fo alt, als man jegt gemeiniglich Siftorifer es thun fieht. 3hm waren Die Umftande bes Feldjugs gegen Troja, wie homer folche ergablt, feineswegs ausgemachte Ber fchichte, nicht einmahl ber Grundlage nach. Er glaubte außer ber Thatfache ber Eroberung II, 120, fo ziemlich nichts bavon, und war weit entfernt, folche Folgerungen jugiehen, wie Thuendibes jum Beifpiele aus bem Cchiffse verzeichniffe in Der Ilias meint ableiten ju burfen. Satte er fich in biefem Duntte burd mannigfache Erfahe rung einen freieren Blick erworben, fo ift nicht ju leuge nen, bag er Diefen jum Theil wenigstens feiner Schwas de fur Die agyptifden Priefterfunden, Die nicht allgu mohl mit ben homerifchen übereinstimmten, verbaite te 91). Wenn er manche Bebichte, Die fur homerifch galten, bem Bomer abfprach, H, 117, IV, 32. fo fcheis nen boch bie Urfachen Diefes Urtheils eben nicht tief gut liegen, falls nicht im Brunde, ihm unbewuft, fein poetis fder Ginn Die Enticheibung gelentt bat. Gang paras

<sup>91)</sup> Bgl. 3. B. II, 118.

bor entfaltet fich feine Anficht in ber Borftellung, als maren bie alten Dichter Urfache baran, bag bie hellenische Gotterwelt doch noch soweit von ber danps tifchen, ihrer vermeintlichen Urquelle, abgewichen; benn ben Somer und Befiod erflatt er wirflich, wenn gleich feineswegs fur Die Urheber ber Gotter, fo boch für die Ordner derfelben und die Erfinder ihrer nationa Ien Ausstattung, in folgenden merfmurdigen Worten: "Woher jeder der Gotter famme, und ob fie alle von jeber gewefen, und wie es mit ihrer Bestalt beschaffen. bas wusten bie Bellenen, fo ju fagen, noch bis geftern und vorgestern nicht. Denn Befiodos und homeros halte ich für vierhundert Jahre alter ale mich und nicht bar ' über. Gie aber haben den Bellenen die Theogonie ge-Dichtet, und ben Bottern Die Beinamen gegeben, ihre Chren und Runftfertigfeiten unterschieden und ihre Bestalten bezeichnet. Die Dichter nehmlich, welche vor diefen Dannern follen gelebt haben, lebten, meines Erachtens, nach ihnen. Das Erftere fagen die bobos nischen Priesterinnen 92), bas Andere aber von Befio: bos und homerus fage ich." II, 53.

Senft finden wir von berühmten Dichtern außer tem Delphin: getragenen alten Arion, gelegentlich ger nannt Alcaus und Sappho, Solon, Simonides, . Acfchylus; Pindars Spruch: Sitte, Konigin

<sup>92)</sup> Es war vorher von ben Pelatgern bie Rebe und bas biefe namenlese Getter hatten, bis das fie bie Ramen von Acqueren ber erfuhren. Go erzählte man in Dos bona. Die Beinamen u.f. w. gaben bann homer und Leftob.

ber Welt, war ju fehr nach Herodots Sinne, um ihn unbemerkt zu laffen. Perfonlicher Umstände des Aesop geschieht Ermähnung.

Auch Weissagungen gehören der Geschichte an, für den der daran glaubt, oder mit Gläubigen ju schaffen hat. Außer den Sprüchen aus den eigentlichen Statten der Weissagung, kommen des boatischen Sehers Bakis und des Musaus Beissagungen zu öfteren Mahlen vor, ohne einen Zweisel an ihre Würdigkeit und Aechtheit. Herodot hat vom Aristophanes, der und in seinen Rittern in die Werkstatte solcher Prophezeiungen führt, keine Ader in sich. Mangel an Freimuth war es nicht. Er macht sich nichts daraus, Unreinigkeit, die das Heiligthum besteckt, zu enthüllen, eine bestochene Pythia, bei Namen aufgeführt, dem schmachvollsten Andenken Preiß zu geben VI, 66.

Aber reiche Fundgruben, wenn nur achter Wah; rung, bot dem Forscher nach Erdfunde der wunderbare Mann, Aristeas aus der Insel Profonnesus, dar, welchen Suidas auf seine Gefahr einen Zeitgenossen des Krösus und Chrus nennt. Einmahl zwar war er es wirtlich. Allein wundervolle Sagen verbürgten, daß er viel früher schon gelebt habe, aber verschwunz den sen, später noch einmahl und wieder verschwunz den; bis er endlich zum dritten Mahle erschien nach einer Zwischenzeit von 340 Jahren; denn diesen Zeitz abstand bringt Herodot durch Nachfrage bei den Prossonnessen, bei denen er das zweite Mahl war, und bei den Bürgern von Metapontum, bei denen das dritte

Mahl, ju feiner Bufriedenheit beraus. Babrend feir nes zweiten irdifden Aufenthalts, ber fieben Jahre mahrte, fcrieb Arifteas im epifchen Bersmaage Arimas peia b. i. Bon ben Ginaugigen, Doeficu, Die demnach reichlich fo alt als die homerifden Bedichte fenn wurden. Er ruhmte fich in dem Berfe, bis boch in den Rorden bins auf gedrungen zu fenn, bis zu gewiffen Iffebonen; er ere gablt, was ibm biefe berichtet von einem Bolte ber Aris maspen, nordlicher als bie Iffebonen wohnend, noch nordlicher hauften Breifen, Die ba auf Bebirgen Bold bewachen, welches ihnen die Arismaspen abfampfen, aller: nordlichft aber, ans außerfte Deer grangend, Die Sopers bore.r. Dich buntt, herobot nimmt fich febr verftans Dig biebei IV, 13 - 16. Er ftellt die verschiedenen Aussagen zusammen, macht barauf aufmertsam, baß . Arifteas felber nur behaupte, bis ju den Iffedonen getommen ju fenn, Alles Uebrige wolle er bloß aus Sorenfagen durch den Mund der Iffedonen vernommen Die Medonen uun lagt Berodot wirklich gele baben. ten, weil er, icheint es, auch andere Runden von ihnen eingezogen batte IV, 25 - 27. Schon fruber aber bat er uns verfichert III. 116, wie er fich gar nicht bens fen tonne, bag es Leute gebe, Die im übrigen menfchlich gestaltet, nur ein Muge batten; jest fpricht er es gang vernehmlich aus IV, 27. 32., baß er auf jene Runden nichts gebe, jumahl auch bie Septhen gar nichts . aus fich felber bavon muften. Die Erzählung von Sprerborern icheine lediglich griechischen Urfprunges, ba sogenannte bomerische Gedichte und Befiod ihrer gebenten.

Seift nun bas fo gefund urtheilen wie moglich, fo weiß ich nicht, ob nicht icon Seeren ju viel thut, indem er die goldhutenden Greife in ben Goldgruben bes fub: lichen Siberiens nachweift, ober Grotefend, ber fich Die goldreiche Sandmufte Robi oberhalb China ausges fucht hat 93). Was aber foll gar baraus werben, menn Ritter, in feiner Borhalle Europaifcher Bollergefchichten, Die Befchichte vom wiederfehe renden Arifteas als einen gracifirten Mothus aus Der alteften Buddhalebre von ber Unfterblichfeit und ber Geelenwanderung proclamirt und nun an ben Bubbha gefnupfte Budinen aller Orten fuchen geht, fo bag nicht einmahl Die ehrliche bentiche Gradt Budiffin verfcont bleibt, noch unfere holfteinischen Graburnen, auf benen Lo: torgewinde ju feben fenn follen; vielleicht mird gar bie hiefige Familie Baudiffin , wenn auf Diefe ber vergleis dende Blick fiele, ihre Stamm Burgel funftig am Banges fuchen muffen. Mue Ehre und Sochache tung dem Berdienfte Des Geographen Carl Ritter; es fommt wol nur auf ihn an auch ber Siftorifer Ritter gu beigen; allein Die Chrenfrange, welche feine Borhalle ichmuden, find ein Beweis mehr von ber fchnoben Beichtfertigfeit bes Urtheils, welches in ber ungangbas ten Wildniß unferer Literatur, Beg und Steg verwire rend, gehandhabt wird.

Mus diefem Beifpiele vom Arifteas erhellt ichon,

<sup>93)</sup> Ur imaspen, in Erich und Grubers Encyflopabie.

mochte nun in Verfen ober aufgelofter Rebe gefdrieben fenn. 3war nahm er von der einen Seite leicht an, was ihm bargeboten marb, und mit ben Befegen, nach welchen Die Matur, fo lange wir fie tennen, ju handeln pflegt, wenig vertraut, tannte er unfere Beife bes Ableuge nens über : ober widernaturlicher Begebenheiten nicht; allein eben weil nach feiner Belterfahrung fo gieme lich Alles moglich ju fenn schien, indem die unglaube lichften Dinge fich bei bem munderlich gearteten Denfchengeschlechte vorfanden, und Liebe und Sag oft flimatifc mit Begenftanden und Formen taufchten, fo mußte er nothwendig befto forgfältiger fich um die Buven laffigfeit seiner Rachrichten bemuben. Denn er wollte wirtlich herausbringen, was in Jahren, die geme fen, gefchehen war, nicht mas etwa anziehend fich fo . barftellen ließe, als ob es wirflich geschehen mare. Darum bereifte er felbst Alles, ein Frager bei Belehr ten und Ungelehrten. Daber folgert er icharf, unterscheidet Stufen der Wahrscheinlichkeit; wenn er den Sag des Widerfpruches nicht fo ftreng logifc inne hatte, als vielleicht Plutard, er handelt mehr date 3mei Thatsachen, die sich einander widerspreinach. den, laft er niemable alle beibe mahr fenn. Mabnte ibn ferner icon eine tiefgemurzelte religiense Bangigfeit von den mielichen Bottergeschichten ab, fo konnten ihm Die meiften auch Deshalb nicht fur ben hiftorifchen Bes brauch gefallen, weil fie nicht zu belegen, ober mit eine ander im Biderfpruche maren; mit Beringichagung gegen die vaterlandischen hatten ihm außerdem die agne tifden Priefter erfüllt, beren Runden freilich fraufer und

gelehrter, aber burchaus nicht fo gur Schonheit harmo: nifd gebilbet maren. Und follten nicht endlich die Din: fterien entichiedenen Untheil an jenem faft angftlichen Beftreben haben, Die Ginmengung von tiefer gebenben Religionsfunden in Die Profangeschichten moglichft ju vermeiben? Weit entfernt in ben obmaltenden Streit eins treten zu wollen, ber fich allgufehr in ben Ertremen bewegt, fennur hier, am nicht ungehörigen Orte, Berodot als vies ler Weihen erfahren, und es ernft mit ihnen meinend, bes mertlich gemacht. Er hat fich auf Samothrace in ben Rabiren: Dienft einweihen laffen II, 51; fpricht als Bif fender vom Dionnfos: Dienfte (c. 49 f.), und Dem Ges heimniffe ber Thesmophorien (c. 171.), dem er nicht ju nahe treten wolle; verrath fich als fundig ber orphis ichen und pythagoraifchen Beheimniffe, und wird gewiß Gorge getragen haben, bag, ihren Sagungen gemäß, felbft fein Leichnam bereinft von wollenen Beugen unber rubrt bliebe (c. 81.). Da er die Burgel bes hellenis iden Geheimdienftes in Megnpten findet, und fich fogar eines fleinen Musfalls auf ben fonft verehrten Pothago: ras nicht enthalt, weil er Die Quelle feiner Geelenwandes rungelehre verfdwiegen (c. 123.), fo ift nicht ju ver: wundern, daß er bei feinem Aufenthalte in Megnpten fo tief in Diefe Dinge ju bringen fuchte, als bem Auslan: ber nur irgend geftattet fenn mochte. Der Weihen von Sais ward er wirflich theilhaftig , fab die Befdichten bon Dfiris Lebens: und Todesichicffalen bei Dacht dort . borftellen auf bem Gee II, 170. 171., aber reinen Mund will er halten, und magt bei diefem Unlaffe nicht inmabl ben Gott, ben er meint, ju nennen.

"Uns aber, die wir so vieles bariber gesprochen, mogen gnabig senn die Gotter und bie Deroen (c. 45.)" unferer Literatur.

#### S. 21. Siftorifde Literatur.

Als Berodot fdrieb, gab es bei ben Bellenen, vor nehmlich feinen alten affatischen ganbesgenoffen, fcon feit langer als einem Jahrhundert gefdriebene Bedichte mancherlei Art, einige philosophische Schriften, in Bers fen oder Profa abgefaßt, und eine gange Babl in die Be ichichte ichlagender Aufzeichnungen. Diefe bießen doyos, Ergablungen, Beschichten, Die Beschichtstundigen aber λόγιοι 94), die Aufzeichner ihrer Kunden, λογογεά-Ooi, doyonoidi. Es war das feineswegs ein Unehrenas me. Berobet nennt felber zwar fein Wert Biftorig gleich ju Anfang, allein Die einzelnen Darthieen beffel ben nennt er haufig doyes, verweift auf bas mas er in fruheren doyoioi abgehandelt habe, j. B. den Indifchen Beschichten, ober noch ju leiften bente, 3. 3. ben affpris fcen, und hat fich felber ohne Zweifel einen Doyowoide geheißen, wie er feinen Borganger, ben Belatans bezeiche net, aber freilich ebenfalls, weil ber Rame auch erfunder ne Befchichten begreifen konnte, einen Aefop II, 134. Diefen Uebelftand ber Bermifchung aller Art Ergablung gen vermeibet bas Biffenschaftswort isogia, eine fcharfe Scheitung giebend, indem es Die Forfchung, Musfin bung, der Erfindung gegenüber ftellt, allein es war in

<sup>94)</sup> Negeiur mir rur % dogue - bas erfte Quellencitat bei Ber robit I, 1. vgl. II, 3.

feinen Bufammenfegungen, isoginos und isogiogeacos. noch nicht gebrauchlich; auch bei Berodot nicht. Gleiche wie man nun im vorigen Jahrbundert angefangen hat, mirbem an fich unverfanglichem Worte: Chronit, einen geringichatigen Debenbegriff ju verbinden, weil die fich fo nennenden Chronifen : Schreiber ben Foderungen bet Rritit wenig genugt ju haben ichienen; womit mans dem von ihnen Unrecht gefchah; grade fo berrachtete bas hellenifche Publicum in fpaterer Beit gewohnlich (nicht allgemein) Alles mas Logograph hieß, in einem ungunftigen Lichte, feit man bas hohe Berbienft ber Forfchung eines Berodot und Thuendides mit ber leichteren Dubmaltung jener Alten und ihrem Sinneis gen ins Reich ber Kabel gujammenhalten fonnte. Biel weiter, Das geftebe ich, modite ich nicht gehen mit ben Logo: graphen, benen eine muhfam gelehrte Erorterung Ereus jer gemidmet hat in feiner beruhmten Schrift uber Die biftorifde Runft ber Briechen in ihrer Ent febung und Fortbildung, beren Werth Dantbare Unerfennung auch Desjenigen erheischt, Der Die Dethobe ber Beweisführung nicht billigen tann und in ben Res fultaren bedeutend abmeicht. Um bes blogen Ramens willen 95), eine befondere Claffe von Logographen bilben und ben Begriff cer Logographie theoretifch bestimmen wollen, mochte eher die Gache grundlich verwirren, als auffidren; und wenn Die vorliegende Unterfuchung ihres Bieles nicht gang verfehlt, fo muß es fich erges

<sup>95)</sup> λογοποιός, ὁ ὑψ ἡμῶν ἱσορικός λεγόμενος. Harpocra-

ben, welch eine bedenfliche Bewandniß es auch mit ben andern vielen, vermeint nothwendigen, Mittelftufen babe. Die dazu gehort haben follen, bag ein Berodot ju Stan de tomme, gleichwie er bann felber ebenfalls als Dit telftufe, daß ein Thucydides. Die Stellen ber Alten fcheinen mir eben nichts weiter ju befagen, als mas auch ben jedem andern Bolte Die Anfange der Befchicht fdreibung mit fich brachten, bag nehmlich Diefe, bei ben Joniern wol urfprunglich fogenannten Logographen Uns fanger in ber Rritif maren und in ber Runft der Darftel lung, daß fie ein theils durres, theils robes Aggregat von Stoff ju geben pflegten, ohne gefällige Berbindung und Anordnung, ohne Aufftellung von allgemeinen, für bas fittliche und politische Leben fruchtbaren Befichts. Was an ihnen intereffirte und womit fie puncten. am freigebigften maren, Die vielgeliebten Botter : und Belden:Abentheuren, mar doch in ben alten Befangen noch schoner und beweglicher enthalten, und das Rene, welches ihre vereinzelten Stadter und Wolfergefchichten gaben, befchaftigte das Gedachtniß, war vortommenden Falls nuglich in den Begirfen, die es anging, aber fonnte. wie es feine bobere Beiftestraft in Aufpruch nahm, fo auch fich teiner ausgezeichneten Achtung getroften. Freis lich barf man die Urtheile folder flugelnder Richter, mie Dionnfius, nicht als den rechten Magftab bes Werthes Diefer Leiftungen betrachten; man mochte wetten, bag manche Blume naturlicher Schonbeit in ihnen unterger Allein welch ein anderer Man mar boch gangen ist. auf allen Rall Berodot! der inzwischen fich felber feineswege den erften Aufang ber prufenden Gefchichte:

funde beimift. Denn fcon vor ihm hatten welche nicht blog nach Sorenfagen gefdrieben; es gab einen und ben andern, ber Die Schauplage ber Begebenheiten bereift hatte, und alfo gleich ihm fagen tonnte: "Bis bieber reicht mas ich felber fah (dus eun), mein eigenes Urtheil (yraun), meine Erfundigung (isoein); was aber weiter felgt, find fremde Erzählungen (xóyoi), bod etwas auch von Gelbit gefehenem beigemifcht' II, 99; es haben auch andere feines Zeitalters fich ben fconften vaterlans bifchen Stof, Die Befdichte ber perfifchen Rriege erfes ben. Um es fur; ju machen, Berobot batte wirflich fcon eine fleine hiftorifche und geographifche Literatur vor Mugen und ichrieb fur ein lefendes Publicum, nicht für Buborer. "Laffen wir bas", fagt er an einem Drie (VI, 55.), "weil Undere fcon Davon gesprochen; was aber Undere nicht gemeldet haben, beffen will ich Ermähnung thun." d danie sie sie sie

Mag nun der alte Philosoph Pherecydes, oder irgend einer sonst zuerst in hellenischer Prosa geschrieben haben, und etwa Kadmus von Milet der erste Historiser gewes sen sen, immer bleibt unter den vielen todten Namen, aus Paros, Prosonnesos, Phygalea ze, gebürtiger, die uns Dionnsus als die alleraltesten aufzählt, der berühmteste het at aus von Milet, von dem es dabei aus heros dots eigenem Munde gewißist, daß herodot seine Schriften gefannt und berücksichtigt hat. Dank und Anerstennung hier den beiden Mannern, welche vorzugsweise durch die Sammlung der zerstreuten Bruchstücke der altes sten historischen Literatur von hellas, an der Lichtung dieser muspollen Pfade gegebeitet haben: Sturz

und Ereuzer. Jener altere begann 1787 mit des hellanifus Fragmenten, denen die des Pherecydes 1789 gefolgt find, wobei auch die dem Afusilaus zuge schriebenen sich befinden. Ereuzer hat das Berdienst die Reste des hefat aus vereint zu haben, leider mit einste weiliger Uebergehung der Bruchstude, die sich auf Geographie beziehen, welche doch nicht wohl zu trene nen sind, und leider ist es mit dem ganzen Unternehmen dieses sonst rastlos thatigen Gelehrten, die sammtlichen Ueberbleibsel der hellenischen Historiser höheren Alterzthums zu liesern, überhaupt nicht weiter als zu diesem ersten Bande gesommen (Heidelberg. 1806.), der auch die Trümmer des Charon und des Kanthus enthalt.

### S. 22. Sefataus.

Bu der Zeit, als die Saupter der Milester sich beries then, auf welche Beise man frei von Darius Systaspis herrschaft werden mochte (500 v. Ehr.), wohnte hefat taus aus Milet, hegesandrus Sohn, der Versamme lung bei, und wagte es ganz allein abzurathen von der Unternehmung, indem er alle die Bolfer und die Macht des großen Königs herzählte; als aber diese Meinung bei den erhisten Männern nicht durchging, die sich so sehr bereits verwickelt hatten, daß minder Gefahr bei dem Wagestücke schien, als beim Zurücktritte, da rieth er wer nigstens, Alles an Alles zu strecken, der Seerustung zu vertrauen und zu dem Ende selbst des Tempelgutes nicht zu schonen. Doch auch damit war nicht durchzudringen, man hätte den höchsten Preis gern wohlseilen Kauss gehabt.

Bald aber, ba Alles anfing fchief ju geben und bie toz fen Unftifter ichon gedachten, eheftens, des armen Bole tes uneingebent, bas Weite mit ihrem Unbange ju fu: den, fen es Thracien, ober felbit Gardinien, ba ging er abermahle gegen ben Strom an und rieth bem Ariftago: ras, moglichft in der Dahe ju bleiben, ob nicht bas Blud fid menben mochte; aber auch Diefes Dahl vergebens 96). Lagt uns diefes fein Benehmen auf einen burch Gine ficht und Berbindungen bedeutenden Dann fchließen, fo haben wir auch genug baran, um fein lebensalter gu beitimmen. Er hatte feinen Ruf Damable fcon begrune bet, mahricheinlich feine Reifen ichon gemacht, Die alfo um ein halbes Jahrhundert den herodotifchen voranges hen. Das Geburtsjahr, welches man fur ihn tunftlich berausbringt, Dl. 57, 4. vor Chr. 549, mag nicht weit von der Wahrheit fenn, aber die Beweife bafur find nichtig 97.)

Schon Hefataus wollte mit eigenen Augen sehen und fand nur Wahn und tragen Sagenglauben überall verbreitet. Derb genug sprach das ein Borwort von ihm aus: "hefataus der Milesier erzählet als so. Dieses hier schreibe ich, wie es mir mahr zu senn dunft. Denn die Erzählungen (dovoi) der Griechen sind, meines Erachtens, groß an Zahl und lächerlich."

96) Herodot. V, 36. 125.

<sup>97)</sup> Larcher (von Erenger gebilligt) in f. Herodote T. VII, p. 624. vgl. T. II, p. 486, wo er auf Sturz, Hellanic. über Dinge verweift, Die bei Sturg nicht fteben.

Er arbeitete fich Gefdichtsbucher, und eine Erdhefdreis bung aus, welche er vermuthlich mit einer Erbcharte begleitete. Gehr mahricheinlich ift auch die Meinung, bag jene eherne Tafel, Den eingegrabenen Umfreis ber Erbe mit bem gangen Deer und allen Gluffen enthaltenb. melde Aristagoras mit nach Sparta brachte und feinen politischen Demonstrationen jum Grunde legte, nach Befataus Spftem und Angaben gearbeitet mar V, 49. Befataus mar ein Licht in feiner Zeit. Wie menig genugte er gleichwohl dem Nachfolger, der faft ju bigig ihn im Auge batte, felten mit namentlichem Label (VI, 137), befte bfter mit allgemeinen Ausfallen gegen die Jonier ges richtet, Die feines geographischen Blaubens maren. Es muß wol fo fenn, daß ber Denfch am unduldfamften ur theilt in ben Dingen, worin er felber nur um ein flein mes nig weiter fieht als ber andere. Wenn aber Berodot fic über ben verehrten Mann und feinen Anhang auch munde lich bergeftalt ausgelaffen bat, nachdem er burch lange Abmefendheit entfremdet ins Baterland jurudaefehrt mar, fe ift eben fein Wunder, bag er um bem rachenden Do: mus ju entgeben, gerathen fant, lieber andere Gife aufzusuden. Dicht allein feine fleinen Comachen mer ben bemertlich gemacht, wie, bag er ver ber Briefier fdaft im agretifden Theben mit feinen 16 Abuen großthat, beren fechjebnter ein Bott man; mogegen biefeaber 345 bebenritefterliche bolgerne Monenbilber ausrucken ließ, vor denen er verftummen mufte V. 142; gegen ibn gebe mas von ber Abbilbung ber Ente, rund, wie auf einer Drechfeldunt gemacht, gescheneben ficht, gegen ibn der

bittere wiederholte Gpott II, 21. 23. über biejenigen, welche Die Dililleberichwemmung baber erflaren, bag ber Mil ein Musfluß bes Dceans fen; gegen ihn Die Scherze über die Spperboreer, von benen Befataus eine lange Dabre ergablt haben muß, wie fie über ben rauben Bo: reas hinauswohnten, alfo von feinen Plagen frei, im glucklichften fonnigen Klima, auf einer Infel, fo groß wie Sieilien: bort mar Leto geboren und Apollo jumeift verehrt, und eine Ctabt bort ift ihm heilig, voll von Eitherfpielern , und fpielen in einem fort-im Tempel, Dabei bochft mobimollende Leute gegen Die Sellenen, vor allen gegen Athener und Delier; benn es find in grauer Borgeit Bellenen ba gewefen, die auch Beihgeschente mit bellenischen Inschriften guruckges laffen haben 98). Bielleicht wird auch gegen Befas tans Die Scharfe Abweifung Der Behauptung gerich: tet fenn, als hatten Die affatifchen Jonier etwas gang Befonderes vor den übrigen Joniern voraus. tabe bas Begentheil wird ihnen bargethan, weil fie ein Bemifche von ben verfcbiedenften Stammen aus: machen I, 146 f. und bergeftalt einer Unmagung Des Dachbarftammes entgegnet, unter welcher ber fchwachere und bedrangtere Dorier an Ufiens Rufte vermuthlich bas Geine ju leiben hatte.

Benug, gegen Betataus beweift Berodot fich ziem: lich ftreitluftig; er tannte beffen Schriften von Jugend

<sup>98)</sup> Diodor. Sic. II, 47. aus hefataus. Wird nicht jemanb aus ber Schrift an ben Weihgeschenken die ffandinavi; ichen Runen herleiten?

auf, hat fie aber nicht mit Vertrauen benußt, hat ihm vielleicht feine einzige Nachricht verdankt, und doch vielleicht das Wichtigste, ben entschiedenen Vorsaß, seb nen Vorganger mit Ausbietung der besten Lebenskrafte weit hinter sich zu lassen.

### S. 23. Afufilaus. Charon.

Sier aber sind wir eigentlich mit Allem schon zu Ens be, was sich historisch sicher über ben Vorrath hellenischer Geschichtsquellen, die bem Herodot zu Gebote standen, berichten läßt. Bom Atu filaus aus Argos läßt sich in der hinsicht gar nichts sagen und überhaupt sast nichts 99). Er wird zu ben altesten gezählt, die' in der Geschichte arbeiteten; aber ob seine Bücher der Geneas logieen, wie auch seine Götter: und heldengeschichten dem herodot genußt haben, wosern sie nur überhaupt in seine Hande tamen, steht ganz dahin. Und wiffen wir denn nur sicher, ob die wenigen Bruchstücke von ihm nicht den untergeschobenen Werfen angehören, außer welchen dem Suidas nichts von Afustlaus befannt war?

Was aber ben Charon von Lampfatus betrifft, fo mag ber gern alter an Jahren als Herobot und ebens falls alterer Schriftfteller gewesen fenn: man braucht ihn zu bem Ende gar nicht fo bich hinaufzurucken, als man pflegt, — um ber Berlefung in Olympia wilkin, die

<sup>99)</sup> Im besten handelt von ihm Depne in der zweiten Ausgabe feines Commentars zum Apolioder p. 351 f. Val. p. 94 und 111.

auf bas Alles guruckgewirft bat; allein ob Serobot bef fen bellenifche Gefdichten, ober bie perfifden, ober fonft eines von feinen Buchern benugt habe, bleibt wol noch immer febr Die Frage. Dan mifcht ba uns vorlichtig ben Gebanten an unfern Bucherverfehr in jene Zeiten ein. Die Behauptung bes Dionpfius, baß Berobet, mit Charon befannt und Bellanifus, fich burch beibe von ber Bearbeitung beffelben Stoffes nicht babe abichrecten laffen, ift eben auch eine folche Unnah: me. Die Regierung von Ronig Artarerres, Berres Cohne, tommt bei Charon vor; fchrieb er unter Dies fer Regierung, fo fallt feine Thatigfeit vermuthlich in bie Beit, ba Berobot auf Reifen mar, ober fcon in Thurit. Charon geborte ju ben leichtglaubigen und babei Menfchenigefalligen Siftorifern. Die Belege bes legtern liefert Plutarch in ber mehrgebachten Ber fdwerdeschrift über unfern Befchichtfchreiber C. 20 und 24. Berodot ergablt mit feiner einfachen Bucbe Die Ber fdichte von bem Enber Pattyas, ber fein Land von Enrus Obmacht wieder zu befreien, ben unglucklichen Ber: find machte I, 153 - 181. Die Bewohner ber dolle iden Enme, allgeit maderen Rufes, gedachten ben Bluchtigen nicht auszuliefern, fo Bieles fie auch zu furch: ten batten; fie entfernten ibn lieber vom feften Lande, und ale fie vernahmen, bag bie Mitplender Miene machten ibn fur Gelb berauszugeben, thaten fie noch mehr und brachten ihn von ba nach Chios. Um fo fchanblicher ericheint Die That ber Chier, Die ben Dann, aus Beifte ger Statte geriffen, bem Eprus auslieferten und bafür als Preis einen Befig auf bem feften Lande erwarben.

Dun fpricht Plutard: "Charon von Lampfatos, ber altere Mann, bat weber ben Mitplendern, noch ben Chiern einen folden Frevel vorgeworfen, fonbern bruckt fich fo aus: ""Als aber Pafines von ber Annaherung bes perfifchen Beeres vernommen, floh er zuerft nach Die tylene, dann nach Chios, und Knros bekam ihn in feine Sande"". Der gamfacener mag ein fehr lieber Rache bar gewesen fenn, ber es mit niemanden gern verbarb, allein ber Geschichtschreiber muß den Muth zu misfallen haben. Sen auch Charon hat die Miederlage, welche Die Jonier, mit ben Athenern und Gretriern, nach bet Berbrennung von Gardes bei Ephefus erlitten, gang mit Stillschweigen übergangen, wahrend ein anderer Schriftsteller, Enfanias aus Mallos, in feiner Gefchichte von Eretria, bas Bange nur als eine rucfgangige Be wegung vor der Uebermacht barftellte. Charon fcrieb: "Die Athener Schifften mit 20 Dreiruderern ju Sulfe ben Joniern und zogen gen Sarbes und nahmen bort Alles ein bis auf die tonigliche Burg. aber bas vollbracht, tehren fie nach Miletos jurud." Mit folden Gefinnungen fonnte Charon rubig in feinem Lampfalus fchriftstellern und feine trockengefaßten Befcichten publiciren; mit halb fo viel fcudterner Sarme lofigfeit batte Themistofles nie die Lampfacener Weine zu fosten befonimen.

Folge nun aber aus diefen Stellen wirklich, wie man meint, daß herodot Charons Werfe vor fich gu habt habe? ich dachte eber, einige Wahrscheinlichkeit für das Gegentheil, weil herodot in seiner freimuthigen Erzählung gar keiner anders lautenden Betichte Er mabinung thut. Muf allen Rall fcheint es ficher, bag unfer Befdichtichreiber Charons Schrift uber Bamps fatus nicht fannte. Erofus brobte, ergablt Berobot VI, 37. Diefe Stadt wie eine Richte auszurotten. Bas will bas fagen? Berodot fand in ber Ueberliefe: rung Die unrichtige Erflarung vor, bas Gleichniß fen defhalb gebraucht, weil die Richte allein von allen Baus men abgehauen, nie einen Sprof mehr treibt und rein abftirbt, eine Behauptung, Die fcon Gellius verwirft. Mus tem Charon hatte Berobot gelernt, bag Campfafus bor Alters Fichten fradt hieß, Hirosoa, und die einfach: fie Deutung ber Unspielung (mirvos reonov) hatte ihm nicht entgehen fonnen. Go treffend die Bemerfung Crengers (p. 108.) ift, bag biefer Umftand Die Stelle erflare, fo wenig barf boch biefe Rolge überfeben wers ben; wie boch geschehen.

Wenn es mislich ift, unbesehens Schriftsteller als Anellen aufzusühren, bloß weil sie die alteren gewesen sind, so möchte man noch ernstlicher die schriftstellern bes begethan wissen, daß den einzelnen Schriftstellern bes simmte Geburtsjahre angewiesen werden, ohne einen irgend genügenden Beweisgrund. Dergleichen geht dann als ausgemachte Wahrheit in die Handbücher über und auf einem schwankenden Rohre werden thurmhohe Folgerungen gebaut. Durchaus willführlich gab Larz cher dem Charon dasselbe Geburtsjahr mit dem Heros dot, aber auch Ereuzers Bemühen, ihm einen Platz wissen herachten Unnahme von der so frühen Ubsassen des herodotischen Annahme von der so frühen

wohl Charon benußt fenn soll. Darum wird aufgestellt, Charon sen 30 Jahre junger als Hetataus gewesen, und also etwa Ol. 65, 1. geboren, vor Chr. 520. Aber auch das bestimmte Geburtsjahr des Hetataus ist eine grunds lose Fiction Larchets. Wodurch nun aber Passow veranlaßt sen 100) den Charon nebst dem Xanthus früher in der Zeit anzusehen (auf 510 v. Chr.) als den Hetataus (509 vor Chr.), bleibt mir bis dahin unerklärlich.

### S. 24. Zanthus, ber Enber.

In Absicht auf den Ender Zanthus lagt fich Creus. gers Untersuchungen und feiner Deinung, bag auch Diefer vom Berodot benukt fen, wol am wenigsten beis ftimmen. Diefer Belehrte verwickelt fich bier, fcheint es, in unnothige Schwierigkeiten und Emendationen, ba boch alles gang einfach vorliegt. Da soust so oft Beburtsjahre festgefest werden, mo durchaus feine ge geben find, warum hier von ben gegebenen willfuhrlich abweichen? Folgen wir ftreng bem gewöhnlichen Wortfinne bei Guidas, laffen wir den Dann ju ber Beit ber Ginnahme von Garbes (durch die Jonier und Athener) nicht geblüht haben, fondern geboren fenn (yeyorws), also 499 vor Christo, so wird et 15 Jahre alter als Berodot und feine schriftstellerifche Tha tigfeit fallt auf gang naturlichem Wege in Die Regierung . bes Koniges Artagerres, bei beren Antritte er einige und dreifig Jahre alt mar, und aus der eine Thatfache von

<sup>100)</sup> Grundzüge der griechischen und romifden Litteraturger foichte. Betl. 1216. C. 10.

ihm angeführt (bei Strabo) vorkommt. Es sieht auch an sich, wie wir ja wissen, nichts im Wege, daß heros dot nicht Nußen von ihm gezogen haben kon nte. Und es war der Mühe werth; denn es wird dieser Kanthus (vom Dionns) gepriesen, als einer, der seines Gleichen in der alten Geschichte suche und vornehmlich als Ber gründer seiner vaterländischen Geschichtkunde voran siehe. Um so viel wichtiger, wenn es wahr, daß er sur herodot ein Sporn geworden ift (nal Heodorw ras apoguals dedworos). Denn so sagt Ephorus, dem wir bei aller Uchtung dennoch nicht gehalten sind aufs Wort zu glauben, wenn andere Gründe entgegenstehen.

Schon Balfenger hat ju Berodot IV, 45. Die Deis nung ausgesprochen, baß Zanthus ben Indifchen Be: ichichten bes Berodot feineswegs jum Brunde liege. Denn Zanthus hat fein Wort bavon gefagt, bag bie Enber Stammvater ber Eprebener maren, nennt auch ben einen Gohn bes Utne feineswege Enrrhenos, fone bern Thorrebos, ober Thornbos, eine Bermandichaft Des Lautes, Die übrigens Doch zu ber Berleitung, welder Berobot folgt, Unlag mag gegeben haben. Dur mochte man glauben, daß Berobot bas Stillschweigen bes Kanthus über eine fo bedeutende Thatfache auf ale len Fall beachtet haben murbe. Aber es burfte auch aus andern Grunde ju fchließen fenn, bag unferm Befchichte ichreiber bas Sauptwerf über Lydien überall nicht vorlag. Strabo giebt Unführungen aus Xanthus, wel de Die Bermuthung begrunden, bag in verfchiedenen Begenben von Mfien, mo jest Land, fruber Meeresgrund gemefen fen; ber Unblick von mufchelartig ausgespulten Steinen mitten im Lande und salzigen Binnenwaß sern führte darauf. Auch war viel bei ihm zu lesen von son sonstigen Umgestaltungen der Erdoberstäche von Worderasien, auch von Bulkanen in dem Theile Lyrbiens, der davon der verbrannte hieß (Katakekaumene) und den edelsten Wein trug. Wenn er nun gleich diese Umwälzungen den argen Mächten Typhon und Ariman zuschrieb, so kann er darum sehr richtig beobachtet has ben; und wenn also Herodot I, 93. außert, daß das spolische Land eben keine besondern Merkwürdigkeiten habe, so möchte ich darin keineswegs (mit Creuzern S. 170.) einen Stich auf Xanthus sehen, sondern einen Ber weis mehr, daß er mit dessen vier Büchern lydischer Gerschichten unbekannt, und von jenen Naturmerkwürdigs keiten ununterrichtet geblieben ist.

Herodot wellte nicht die ganze lydische Geschichte vortragen und man sieht aus gelegentlichen Erwähnuns gen, daß er mehr wuste, als er im Zusammenhange erz zählt; sonst wäre ebenfalls zu bemerken, daß vom Könige Alcimus, bei Kanthus als fromm und friedfertig im hochsten Grade gepriesen, auch nicht der Name bei ihm erscheint. Sher kann man ihm den Sp: und Trinkskos nig Rambles erlassen, der unversehens am Ende die eigene Frau bei Nacht verzehrte, und mit Erstaunen am Morgen ihre Hand in seinem Munde sand.

## S. 25. Sellanifus.

Dionys von Salikarnaß zieht in seiner Charattes tistif des Thucydides C. 5. eine Granzlinie zwis ichen ben alleraltesten Sistorikern, beren Werke fruher

fallen als ber peloponnefische Rrieg, und benjenigen, Die, etwas alter als Diefer Rrieg, Doch noch Zeitgenoffen bef: felben und feines Wefchichtschreibers waren; in Die lege tete Claffe fest er den Kanthus und außer andern ben Lesbier Sellanifus. Um fo augenscheinlicher ift die fast unglaubliche Gebankenlofigfeit, burch welche Gui: bas bas Zeitalter bes legtern verwirrt. Der Mitple: nder Bellanifus foll ben Umnntas, Ronig von Daces bonien, gelebt haben, jugleich mit Berodot (ber noch nicht geboren war, als Amputas farb), und bas jur Beit bes Euripides und Cophofles, und bann foll er wieder dem alten Sefataus gleichzeitig gemefen und doch jugleich gelebt haben bis in die Beit bes Ronigs Perdif: fas. Bum Glucke hilft Pamphila aus in berfelben Stelle, welche auch Berobots Lebensjahre festiftellt. Bek lanifus gablte 65 Jahre ju Unfang . Des peloponnes fiften Krieges, mar, um 496 vor Chr. geboren, 12 Jahre alter als Berodot. Ift nun Lucian genau in feis ner Schrift von langlebenben Menfchen C. 22. 1), in welcher er bem Bellanifus ein Alter von 85 Jahren beilegt, fo endigte fein Leben im 20ften Jahre bes peloponnefifchen Krieges, 411 vor Chr. Dl. 92, 2. Er ftarb ju Perperene, einer Stadt auf dem Continent Unens, Lesbos gegenüber, wohin ihn vielleicht fein Bunfch jog, ben Wibermartigfeiten, in welche ber Rrieg feine Baterftadt fchrecklich verwichelt hatte, mit feinen grauen Saaren aus bem Wege ju geben.

<sup>1)</sup> Opp. T. III. p. 224.

Auf biefe Beife maren wir glucklicher mit hellanitus als mit einem der bisher genannten Siftorifer; beide Granzen feines Lebens ftanden ficher ba; und fo wird es angenommen. Wenn nur nicht abermals fich barthate, wie wenig grundlicher Berlag auf Schongeister, wie Lucian, ift. Gin Scholion ju Aristophanes Froe fchen B. 706. (694.), wo von der SeeiSchlacht bei ben Arginusen die Rede ift, ergablt aus Bellas nitue, daß die athenischen Stlaven, welche mitfoche ten. zu Athen in infelbe Burgerrecht aufgenommen wurden, welches die ungludlichen Plataer nach Ber ftorung ihrer Stadt dort erhalten hatten. Daß Stur; Diefe Stelle 2) aus Misverstand auf Sflaven beziehe, bie nach ber Schlacht von Salamis, oder lieber ber von Ar temifium durch die Platder freigelaffen maren, bemertt fcon Boedh 3). Wennaber Diefer ausgezeichnete Be lehrte hinzufugt, es muffe bie Art, Sflaven, Die jur Gee mitgefochten, burch plataifches Burgerrecht ju belohnen, icon fruber im peloponnenichen Rriege ans'. gewandt fenn, benn Sellanifus habe jur Beit ber Mre ginunifden Solacht nicht mehr am Leben fenn tonnen: fo wird biemit, blog ju Lucians Bunften, tem Scholion fein naturlicher, auf Die Schlacht bei ben Arginufen bezugs licher, Sinn genommen. Bleichwie bei Marathon Stlee ven mitfechten, und bafür bie Freiheit bavon trugen 4),

<sup>2) —</sup> ret enrum un ziemerne delteme Mainene Chom elendemidirum und egypullerene de Marmais emmudaremedas dereit.

<sup>3)</sup> Craatébanéhaltung der Athemet I. 252.

<sup>4)</sup> Pausan I, Sa. vgl. 10004 Booth a. a. O. I, 276.

wofern biefe Machricht gegrundet ift, fo mogen fcon vor ber Arginufenschlacht Stlaven auf athenischen Schiffen gewiffe Dienfte gethan haben, bag aber menigftens Diefe Belohnung Des Geebienftes eine neue Gache mar, erhellt, bunft mich, flar, aus bem auf Die Gache gelegten Bes wichte in vielen Stellen ber Frofche, noch außer berjes nigen, welche ju bem Scholion Unlag gab. Much batte Thuepbibes, ber gerade bis ju bem, auf Lucians Beugnif angenommenen Todesjahre bes Sellanifus feine Kriegs: gefdichte fortführt, ichwerlich folche ausgezeichnete Stlavendienfte und beren ausgezeichnete Belohnung unermabnt gelaffen. Es fcheint nicht rathfam, bem Lus tian ju Liebe irgend einem triftigen Zeugniffe Bewalt amuthun. Bellanitus alfo fchrieb noch nach ber Schlacht bei ben Arginufen b. i. noch im 3. vor Chr. 406, viels leicht an feiner Utthis, in einem Alter von go Jahren. Diejenigen Griechen, welche mit ihrer Rorpertuchtigfeit im bestgemäßigten Simmelftriche Die lebenfriftenbe Deis gung ju nachdenflichen Beschäftigungen verbanden, und ben Rriegen entginger, lebten insgemein febr lange und maren noch im bochften Alter productiv.

Hellanifus wird als ein einfacher ungeschmucks ter Schriftsteller geschildert, der in der Form nicht mehr geleistet als jene alteren, welche Dionpsius absondert. Seine Leistungen traten in einer Menge von Buchlein an Licht, die sich sehr in die Mythik vertieften und der vorwaltenden Reigung huldigten, alle bedeutenden Dina ge in den Hintergrund der Zeit möglichst zurückzurücken. Davon zeugt eine wirklich erstaunliche Thatsache, die ganz etwas anders bedeutet, als daß beim Saro Grame

maticus bas intiche low unerwähnt blieb; bie gefammte fpartanische Staatseinrichtung mard von ibm den urab ten Berafliden, Eurnsthenes und Profles beigelegt. mit feinem Worte des Lyfurg gedacht. Doch belegen wir ihn darum nicht (wie Ephorus thut) mit der Mafel . abfichtlicher Unwahrhaftigfeit, eine Ausartung, welche Die menschliche Datur weit schimpflicher entftellt, als man in Zeiten liftiger Schwäche glauben will. es giebt eine gemiffe Tragbeit jur Wahrheit, ein beques mes Beruhigtfenn bei gangbaren, angenehm:lautenden Borftellungen, welches den barteften Bormurf nicht Thuendides fand an Bellanifus Ungenauige perdient. feit in der Zeitrechnung felbft in gang neuen Zeiten gu = tadeln, Theopomp nahm an den häufigen Sabeln Unftog, Strabo rugt, daß er neue Stadte als uralte aufführe und verschiedene Orte vermenge. Auch scheint es nicht, bag er freigesprochen werden tann von verschiedenen bochft wunderlichen Worterflarungeversuchen, am So: mer gewagt, wenn gleich Sturg einen jungern Gram: matiter hellanifus dafur ausgespurt hat und ein ges wichtiges Urtheil fich fur Diefen Schuler Berodots ent Scheidet 5). Sat Guftathius, wie auch Stury (p. 33.) annimmt, wirklich in dem Bellanifus, deffen Spiffin: Digfeiten er auführt, Den alten Siftorifer gefeben, foift bas ein bedeutendes Moment; und warum foll er nicht gelegentlich Erflarungen ober Berbefferungen einzelner Stellen des erften Dichters ber Mation eingestreut has ben? er der doch nich die Muhe nahm, den Grund,

<sup>. 5)</sup> Wolfii Prolegom. ad Hom. p. 193. cf. p. 159.

warum homer die trojanischen Greise mit Grillen ver: gleicht, daraus zu entwickeln, daß Tithonus, Priamus Bruder, von der Gottin hemera, die ihn liebte, im Alle ter in eine Grille verwandelt sen 6).

Micht fehr wichtig und kaum zu Ende zu bringen scheint die Untersuchung, inwiesern die ungeheure Mens ge Titel von Schriften des Hellanifus verschiedenen Werken, oder Theilen von größeren angehort. Wotteine kunstreiche Verbindung statt findet, ist dergleichen saft gleichgultig. Gern kame man dagegen mit der Fras ge aufs Reine, ob Herodot des fleißigen Mannes Werke benuft habe.

Un Diefem Dunfte ftogen wir aber auf ben ftarfften 3wiefpale Der Meinungen. Alte und Deue melben theils, daß Berodot aus dem an Jahren alteren Manne gefcopft habe, theils wollen fie miffen, daß Sellanifus imen ausgefchrieben j. B. fein Buch von ben Gebraus den der Auslander (BaeBaeina vouina); es murde ja aber auch Gines bas Unbere gar nicht ausschließen. Indeffen, blog aus ben vorliegenden Zeugniffen gu folgern, mochte ich lieber einer vierten Deinung feine und annehmen, bag beide unabhangig von einander fchries ben. Die Sauptwerfe bes Sellanifus werden ju ber Beit ba Berodot auf Reifen, ober ichon in Stalien mar, verfaßt fenn, und namentlich feine Atthis erft mabi rend bes peloponnefifchen Rrieges; benn fie enthielt aud eine furje Befchichte ber wichtigften Begebenheiten, Die swifden Diefem und bem perfifchen Rriege liegen.

<sup>6)</sup> Fragm. 142. p. 149.

war ber einzige, ber vor Thucpbites fich mit biefen Stoffe befchaftigt hatte?). Es lagt uch ferner vermuthen, daß beibe Manuer j. B. in ihren Kenneniffen von Megnoten , nichts mit einander gemein hatten. bem Buche bes hellanifus über Megopten wird bis auffallende Stelle citirt, welche fpater in den Schuler der Stoifer baufig als Brundfat vorfommt: "Beben Dingen find einige gut, andere übel, andere gleich But find die Tugenden, und mas daran The bat, übel die Uebel und was am Uebel Theil bat; gleim gultig ift mas zwifden beiden : Reichthum, Befundbei Leben, Tod, Luft, Dubc.". Dergleichen Anfichtenfim eben nicht im Sinne herodots, muffen uns aber Die Derfonlichfeit des Bellauifus auziehend machen, infofern fie aus ihm urfprunglich bervorgingen. ift hellanifus mabricheinlich nie in Acanoten geme fen; es verlautet überhaupt nichts von feiner Reifebilk bung; was hatte herodot eben von ihm über bas fower verftandliche Land fernen tonnen? Doch jur Bei hellanifus mard ergablt. Amafis fen Sache. burd einen fconen Blumenfrang Konig von Megroten geworden. Diefen ichenfte er dem Konige von Megner ten Partamis jum Beburtstage, ber darob erfreut ibn einlud und feitdem als feinen Freund behandelte; und als hernach man in Aegypten fich gegen ibn emporte. fchickte er ben Amans als Relbberrn ab; Diefer aber ward vielmehr durch den hag der Aegnpter gegen Dan

<sup>7)</sup> Thucydid, I, 97.

tamis jum König erhoben 8). Herodot seines Theils erzählt den Umstand nicht, wodurch Amasis dem Kösnige soll bekannt geworden seyn; die Hauptsache aber ist, daß er den gestürzten König Apries nennt II, 161 f. und gar keine Abweichungen in dieser Hinsicht bemerks lich macht. Es fällt die Thatsache ohnehin in den Zeits raum, von welchem Herodot schreibt, man wisse nun Alles, was sich in Aegypten zugetragen, mit voller Zusverlässigkeit (c. 154). Heißt es somit nicht der Wahrsscheinlichkeit zuwider urtheilen, wenn man die Aegyptias ka des hellanikus unter die Herodotischen Quellen stellt?

Auffallend tritt sonst Hellanikus als der Mann hers wir, der leicht am meisten dazu beigetragen haben moche te, die italische Geschichte in das Neh der griechischen Geschichte sage zu ziehen, das sie nun nicht wieder loss ließ. Gern nahm er hin und pflanzte fort, was italische Griechen sabeln mochten, daß das Wort Italien eigents lich Ruhland (vitulia) heiße, von einer Ruh, die dem heratles dort entsprungen, als er Geryons Heerde durchtrieb; daß Aeneas mit Odysseus nach Italien ges sommen sen und Rom gestistet habe, welches so von einer der ilischen Jungfrauen, Rome geheißen, genannt ist. Wie leichten Sinns mag er die Knoten ges schürzt haben, um deren Lösung wir uns jeht ängstelich abmühen. Hätten wir seine troischen Geschichten noch, in denen er so weitläuftig von Aeneas Flucht ges

<sup>8)</sup> Athenaeus L. XV. p. 680, Casaub.

Banbelt hat 9), fo erriethen wir vielleicht, welch ein jus fälliger Umftand Die Eroer nach Rom verschlagen; oder genugt nicht die alte Ilia fcon? Da Doch im Dit: telalter ber einzige Zanthus Die Trojaner fogar nach Hans ten am Rhein geführt hat. Im Sellanifus mochte ber Einschlag zu fuchen fenn, ber vom Diofles aus Depas reth reich durchwebt, in Rabius Dictors Sanden gur romifchen Borgefchichte geworben ift. Bir wollen ben Bellanifus barum feinen Erbichter ichelten, aber auf ben geringften Unlag fanden fich Die Beweife ihm leicht, gleichwie er mußte, bag Die Menfchen in alter Beit tau: fend Jahre lebten und vom Jofephus bafür als Mutori tat citirt wird, gleichwie er und Pherecodes mußten, bag homer und Befiodus Bruberfinder find, im gehns ten Gliede von Orpheus ju leiten 10). Dergleichen wußte Berodot beffer, und faum glaublich, bag er auf beim Dann, mit bem er fich vielfach freugte, auch nicht einer einzigen ftrafenden Blick geworfen haben follte. Gines aber hatte er gewiß von ihm bantbar angenommen, bi -Bablung ber Jahre nach der Folge ber Priefterinnen ir Bere : Tempel ju Argos; Die Rucficht auf Diefes Be =: zeichniß verschmaht felbft ein Thuchdides nicht; wie vi el mehr war nicht einer folden Stuge Berodots lange ha 1:

9) Dionys. Halyc. I, 48.

<sup>10)</sup> Den ungeheuren Sehler, ben Dofes ju einem Zeitgen of fen des Amafis zu machen, hat aber Bellanifus nicht Des gangen. Er nennt zwar den Dofes, allein das Frag: ment, welches Sturg S. 109. aus Instinus Mart 5 1. Cohort, ad Graec. p. 10. anführt, gehort ihm nicht an, fondern, wie der flare Bufammenhang ergiebt, dem Bes fannten Apion, im 4ten Buche feiner Megyptiafa.

tungelofe Bahn bedurftig! Die Lifte ber Gieger an bem lafonifchen Rarneenfefte, vom Sellanifus gegeben, war aus bemfelben Grunde aller Beachtung werth II). Aber es fen noch ein Puntt hier hervorgehoben jum Mus: meife, bag burchaus fein Berhaltniß bes Berodot ju hellanifus Schriften fich finden will. Gines von Sele lanifus Buchern war feine Phoronis, von bem alten Phoroneus, Inachus Cohne, Konige von Argos, bane beind, ber Die zuvor getrennt lebenben Menichen querft in eine Stadt foll vereinigt haben. Sier ftellte ber Ber: faffer die Enrebener als Pelasger bar, Die, aus Griechens land von Bellenen vertrieben, ju Schiffe nach Stalien getommen maren. Dergleichen burfte Berodot nicht fillichweigend übergeben und ohne Beiteres, wie er thut, Die Eprrehner als Abtommlinge von Endern aufführen.

Bu einer olympischen Vorlesung wurden übrigens bes hellanikus persische Geschichten besser gepaßt haben, als die herodotischen. herodot verhehlt nicht, daß die Nazier ihre vier Schiffe den Medern zugedacht hatten, und daß lediglich einer ber Schiffshauptleute Ursache

<sup>11)</sup> Die Kranaika, vermeintlich ein Werk über den alten Kranaus, mochten wol aus dem Schriftenverzeichnisses Hellanikus wegfallen muffen. Denn wahrscheinlich sind sie durch einen Schreibfehler aus Karneonikai, einem unzweifelhaften Werke des Hellanikus, entstanz den. Diese Vermuthung findet sich in des fel. Kordes Cremplar des Sturzischen Hellanikus beigeschrieben; doch wollt: der verdiente, wackere Mann sie nicht selber gemacht haben.

ward, daß diefe, dem Staatsbefehle entgegen, fich an die Hellenen anschlossen. Dagegen hat Hellanikus und nach ihm Ephorus berichtet, der eine, daß mit seche, der andere, daß mit funf Schiffen die Nazier von freien Studen den Hellenen zu Hulfe gekommen sind 12).

S. 26. Pherecydes. Dionyfius von Milet. Schluge bemerfung.

Der Siftorifer Dherecnbes, viel junger ale ber bentwurdige Philosoph Diefes Damens, mar auch einige Jahre junger als Berodot, farb im Jahre 396 vor Chr. (Dl. 96, 1). Mit feinen biftorifden Schriften ift es bedenflich bewandt fur ben Unterfucher. Geine Mutochthonen laffen fich vielleicht als die erfte Albe theilung feiner Siftorien begreifen, Die Das Saupt: werf maren. Doch hatte er namentlich auch gehn Bus der attifder Archaologie gefdrieben, er felber Ginmohner Athens, obwohl geburtig aus ber fleinen Infel Beros, Der er ebenfalls eine eigene Schrift gewibe met hat; benn eine mahricheinliche Bermuthung vers einigt fo bie Ungaben, welche ihn balb als ben Lerier, bald als ben Athener aufführen. Go glangend aber feine Schriftentitel Dafteben, fo fcheint es boch, bag biefe Schaftammern hauptfächlich fur Apollobore gefüllt waren. Der Bruchftude Inhalt, fo weit fich aus Dies fem fchliegen lagt, ftellt ben Phereenbes fo bar, bag man ibn fcmerlich ju ben Gefchichtschreibern im eigentlichen

<sup>12)</sup> Herodot. VIII, 46. Plutarch. de malign. Herodoti c. 36.

Sinne zählen darf, man möchte denn auch die jungere Ebda ein Geschichtbuch nennen wollen. Freisich nicht eigentlich mit Kosmogonie, und nicht mit der innern Geschichte des Götterkreises bemengte er sich; aber so weit die Götter sich mit der Erde zu schaffen gemacht hatten; auch heroen: Abentheuer, vornehmlich die von Perseus und herakles; von alten Staatengrundern, wie Pelops und Kadmus, die Geschichten; dazwischen Genealogieen zur Verherrlichung bedeutender Hauser, d. B. des eimonischen, den ersten Ring der langen Ahnenkette stets an die Wolken knüpfend — kurz Alles das füllte seine Raume, was nicht Geschichte ist, aber mühelos sich in ihren schönen Schein kleidet.

Eben bahin mochte man versucht senn, ben Dios
nn sius von Milet zu sehen, welchen Ereuzer
freilich mit besonderer Aufmerksamkeit betrachtet 13), der
ihm einen Fortschritt vom blogen Hinnehmen der Mythen
jum Anordnen derselben zu machen scheint, als Schöpser
einer wenigstens formalen Einheit, auch in der Beschreis
bung troischer und persischer Begebenheiten, und naments
lich der Borgange seit Darius, Anwender eines gewissen
Pragmatismus, und sonach eine nothweudige Mittels
stufe, die der menschliche Geist durchlausen mußte, um
bis zu Herodot zu gelangen, der nun auch zur Einheit
bes Stoffes sich erhob. Mit der Nothwendigkeit dies
ser Mittelstufen mochte es aber zur Zeit sein eigenes Bes
wenden haben, da sogar die Hauptstufe, die vom Heros

<sup>13)</sup> Siftoriographie S. 124-135.

dot nothwendigster Weise jum Thuendides hinüberleis tete, wegzufallen droht. Der Milester Dionnstus wird vom Dionns von Halikarnas in seiner Liste der altesten Historiker, in deren Zeit sein Leben sonst fallt, gar nicht einmahl aufgeführt. Kame das nicht daher, weil eben sein eigentliches Verdienst dem Felde der Mythik anges hort? in welcher Hinsicht ihn auch Diodor allein ber nußt hat.

Diefen hiftorifchen Namen ließe fich mancher noch hingufugen, und von ber Doglichkeit ließe fich handeln, wie Berodot biefen ober jenen Autor noch fonne benugt haben. Allein auch fo genügt es. Feft fteht, was genannte Beidichtschreiber angeht, allein feine Benugung Des Befataus, und wie viele er auch mag gelefen haben, es war fein großer Schriftsteller unter ihnen, fein Roricher. fein icharfer Chronologe, ber ihn mit einem Gfelet ber Gefdichte verfeben hatte. Der fleine ungeprufte Up: parat bagu bei Bellanifus tam ihm nicht gu Statten. Bloge Genealogieen lagen vor, welche berühmte mache tige Menfchen mit Beroen und Gottern verbanden. Be: rodot fucht diefe unter ein gemiffes Befeg ju bringen, indem er drei Geschlechter auf ein Jahrhundert rechnet, woju ihn, oder ichon ben Befataus, Die agnptischen Driefter, wie es fcheint, anwiesen II, 142 f. Rad Diefem Daasstabe hat er ohne Zweifel feine wenigen Bablenangaben geregelt, welche in ferne Beit geben, und ber leidlich fefte Puntt, an welche er diefe fnupft, ift bas: Bis auf meine Beit, worunter er gewiß, feinen italifchen gandsleuten gegenüber, Die Beit ber Abfaffung

feines Werts verfteht, allem Unfehn nach bas Denfchens alter bes peloponnefifchen Rrieges. Wie hat aber Bar: der boch auch hier wieder feinen Befchichtschreiber nicht bei feinem einfachen Berfahren in Rube laffen tonnen? Eben wie nach verschiedenartigen Stadien, fo foll auch herobot nach Menschenaltern von verschiedener gange grahlt haben. Bei ben Spartanern nehmlich follen die Menfchenalter nicht ju je brei und breifig, fonbern ju je feche und breißig ober fieben und breißig Jahren gereche net fenn, weil ihnen Lyfurg vorgefchrieben, fich in Dies fem Alter erft zu verheirathen. Geltfam, eine bloge Ueberichlagsrechnung, jur chronologischen Mushulfe bei Benugung von Wefchlechteregiftern, bergeftalt gu behan: beln. Aber auch Die Borfchrift Enfurgs felber ift uner: weislich und fogar unwahrscheinlich. Satte aber Lyfurg auch fo verordnet, fo gabe bas ja eben ben Bemeis, baß man por bem Gefeggeber fich fruber verheirathet habe; Die alteften Benealogieen ber Spartaner mußte man alfo gerade furger gablen, mas eben Larcher jum Bortheil fei: nes dronologifden Bezimmere verhindern will. Goon Bolnen bat ibn beghalb jur Dronung gerufen am Schluffe feines Werfe, bas gegen Larder gang gut ift, für fich aber nicht viel bebeuten will: Recherches nouvelles sur l'histoire ancienne. 2 Voll. nouv. edit. Par. 1822. 8.

Berodot felber war von Grundaus der Burge feines Berts, beffelben Urquell und Gestalter; die Mathif, in welcher feine Vorganger ihr Verdienst begruben, mochte ihm nicht frommen, die robe historie berfelben,

dur zwischeneingestreut, ihm nicht genügen; auch in der Geschichte hatte er gern selbst gesehen, gleichwie in den mancherlei kandern, die sein helles bedächtiges Auge durchspaht hatte. Sein Sinn, vollsommen seiner Darstels lung Meister, brangte auf die Gegenwart hin, von dem grauen Nebel der Vergangenheit mit scheuer Ehrsucht sich abwendend. Das bewährt schon gleich der Anfang seines Werts, von dessen Gange ich jest eine Ansicht gebe, um aufzuzeigen, wie überdacht dasselbe sen und wohlgegliedert; wie groß, inmitten aller Abirrungen, das heilige Streben nach Wahrheit, und wie stegreich sie ers reicht sen im lesten Theile des Wertes, wie es vorliegt.

## Siebentes Rapitel.

Blid auf Plan und Gang in herodots Ge=

5. 27. Erflarung feines Borhabens. Gefchichten von Krofus bis auf Chrus Tod.

218 Berodot, in feiner thurifden freigemahlten Beimath, im boben , aber frifden Alter, feine Sammlungen jum Berte geftaltete, erflatte er gleich ju Unfang feinen Bors fat, Die wichtigften Begebenheiten und Thaten bei Belle: nenund Barbaren, vornehmlich ihre wechfelfeitigen Sans bel, ju befchreiben. Dag man aber hier nicht Urgonaus tenjuge, nicht Eroberungen von Troja, Durch Berafles, ober Mgamemnon unternommen, erwarten burfe, ober and andern Theils folche alte Beereszinge ber Mfiaten ge: gen Europa, wie jener ber Dopfer und Teufrer gemefen ift, die uber Thracien bis jum Deneus vorbrangen 11), bas verbietet feine ausbrudliche Bergichtleiftung auf Die Befdichten bes bochften Alterthums. Dagegen giebt er durchaus feinen Unlag ju der ins Gemein angenoms menen Borftellung, als habe er nicht uber bie Perfer: friege, welche unter Darins und feinem Gohne Lerres geführt find, hinausgeben wollen. Er wurde, meines Bermuthens, auch Cimons Buge, ben großen agyptis

<sup>14)</sup> Herodot. VII, 20.

schen Krieg ber Athener, er mochte selbst das Eingreis fen Persiens in den peloponnesischen Krieg geschildert has ben, wenn das Leben ausgereicht hatte. Die Alexans driner theilten in neun Musens Bucher ein, was sie auss gearbeitet vorsanden; seitdem gilt die unvollendete Schrift für ein in allen Gliedern abgerundetes, mit Bes dacht geschlossenes Kunstwert.

Bei Anfundigung feines hiftorifchen Borhabens nimmt Berodot auf feine Leiftungen vor ihm Ruchicht; er will burch feine Runden die Beschichten ber Den fchen von bem Untergange, welchen die Beit brobt, ret ten, und bie munderbaren Großthaten, von Bellenen und Barbaren vollbracht, ihres Ruhmes nicht entbehren laffen - fie ichienen ihm alfo nicht, oder nicht mure big geruhmt ju fenn; - junachft aber foll von ber Ur fache ihrer gegenseitigen Rebden Die Rede fenn. In Sins ficht biefer Urfachen führt er bloß die Meinung ber Der fer an, mit Bemertung ber Punfte, worin Die Phonis eier abwichen. Die Perfer aber bachten fich Afien und Europa, ben damahle perfifchen Welttheil und den von Sellenen bewohnten, gleich zwei von Alters ber in übler Rachbarichaft fiebenben, mishelligen Rorperichaften. Dan beleidigte fich mechfelfeitig, raubte Weiber und gobene Bließe, bis die Bellenen am Ende es übers -Marf trieben, und um eines einzigen Weibes Willen einen gangen Staat von Aften mit gesammter Dacht jerftorten. Bon bem Allen will Berobot nichts weiter wif. .. fen; die Babrheit davon foll auf fich beruhen; die hele lenischen Ergablungen halt er nicht einmahl der Anfahrung werth. Mir ift, folieft er, mit Sicherheit nur

Rrofus bewußt, daß ber angefangen hat, den Selles nen Unrecht zu thun. Bon dem hebt er nun an, und giebt somit gleich von Anfang her die Erklärung, daß er sich in einen deutlichen historischen Zusammenhang der Geschichte nicht eben weiter hinauf getraue, als bis ju seines Großvaters Lebenszeit.

Alfo wenn nicht von Gagen bie Rebe fenn foll, fons bern von bestimmtem Biffen , fo war Rrofus ber erfte Mate, welcher Die Bellenen frantte burch Unterjochung ber in Afien wohnenben; berfelbe begehrte aber nachges hends Sulfe von Bellas jum Rampfe gegen bie ploglich miftanbene Dacht Verfiens. Da fonnte ibm nun Uhens innerer Buftand, burch Dififtratus und feine Gegenparthei verworren, menig verfprechen; er manbte fich an Sparta, bas bamals anfing im Deloponnes bie Dberhand zu gewinnen, welches alles geschichtlich belegt wird 15). Ein Bund ward gefchloffen, Sulfe juge: fagt; boch brach Endiens Dacht jufammen, bevor mes ber Sparta Theil nehmen fonnte, noch Das icon fruber angefprochene und verbundete Megnoten I, 77, noch felbit Babplonien. "Go verhielt es fich mit Rrofos Berrs ichaft und ber erften Unterwerfung von Jonia." I, 92. Der erfte Logos ift ju Enbe, ber En bifche.

Da jest bes perfifchen Siegers Beschichte folgen muß, so führt bas naturlich, nach einer beiläufigen Erwähnung des alten affprischen Großreiches, auf Mes dien, welches ehedem auch unter Uffprien gehorte, fich

<sup>15)</sup> I, 65-68. 82-83.

aber lostiß und spater das gesuntene, schon auf sich felbst beschräntte Asiprien sogar unterwarf, welcher Stoff inzwischen einer besondern Aussührung über die affre rische Geschichte vorbehalten wird I, 106. 184. Nachdem nun noch erzählt ist, auf welche Beise des Aftpages Tochtersohn Eprus die medische herrschaft nach hundert acht und zwanzigjähriger Dauer zersidrt hat, und der neuen herrscher Sitte geschildert, wendet man sich zum hauptsfaden der Geschichte, den Gesährdungen, welche die Griechen durch die Barbaren erlitten, zurück 16).

Run Schilderung der vorderafarifchen Pflangfiabte. por Allem ber reigenden Jonia, mit ungemeinem lobe bes himmelsftrichs, boch jugleich mit fo fcueibenber Berfpottung der eiteln ionischen Anspruche auf Unver mischtheit und besondern Adel der Abfunft, wie leicht nur ein Nachbar bem andern Die Schwachen abmert, fo bag man auch bem Berodot nicht eben batte rathen mogen, feine Befchichten (wie Guidas annimmt), it Sonien ju publiciren. Enrus, auf weitere Eroberungen, worunter Meanrten genannt wird, finnent, murbigt bie ionischen Stabte nicht einmahl fo viel, fie in Derlon if unterwerfen I. 153. Bon Sparta abgewiesen, bas blog Borte macht, auch von Milet verlaffen, bas fic feine eigenen Bedingungen verschafft, erliegen bie Jouier, jugleich mit ber verbundeten Acolis, ober tell ten rubmlich in ferne Begenben bie Rreibeit. Phocier, Die im Denotrer : Lande Belia jest grandeten, trineswegs aber Daffilia, welches ein balbes Jahrhums

<sup>16)</sup> areque di fr. rie ngireger hoper, I, 140 Ende.

bert vorher schon von ihnen gestiftet war, was man boch endlich einmahl, wenn nicht bem Stillschweigen hes todots glauben wolle, so doch den vernehmlichen Stims men von Antiochus, Aristoteles, Timans, ja ich möchte meinen, auch dem Thucydides. 17). Die Inseln, zuerst sorglos, ergaben sich am Ende freiwillig (c. 169), falls nicht herodot hier etwas zu viel sagt; es scheint, daß Persen anfänglich ein Verhältniß bloger Freundschaft jugestanden hat, III, 44. das für den mindermächtigen stes gefährlich, in Unterwerfung überging, seit Perssen über die phonicische Seemacht gebot.

Rarer, Kaunier, Encier werden unterworfen, von benen die legten gar nicht an Endien gehört hatten I, 28. Zugleich mit den Karern, deren Alterthum das mhmvollste, und die nicht mit Zins, nur mit Schiffen dinten, jest aber nichts Rühmliches leisten, fallen die dorischen Städte der Briechen, ebenfalls ohne Widerstand.

Während das hier der königliche Feldherr vollbrachet, führen die Thaten des Enrus, der in Ober: Affen im Bolk nach dem andern bezwingt, den viele dieser Unstrwerfungskriege absichtlich übergehenden Geschichteschreiber (c. 177.) auf die schwierigste Kriegsunternehemung, die Eroberung von Babylon. Stadt, Land und Sitten bilden eine ausführliche Episobe. Die

<sup>17)</sup> I, 13. Die fpatern Ergaflungen verdienen die Beach; tung ichwerlich, welche ihnen noch Johannfen in feis ner fonft ichafbaren Massilia gegonnt har, und einigers maßen auch Dunter in der Belia.

Maffageten, bei benen Enrue Laufbahn enbet, brin gen uns bis jum Often bes tafpifchen Deeres. Bi übel feben wir aber hier ben Berodot, ber gewiß grund. lich nachfragte, über ben Arares berichtet! alfo bager bie: fen Blug, ber, im Cande ber Datiener (Curdiftan) ente fpringend, fich in Die Westseite bes tafpifchen Meers er gießt, Diefes nur mit einem Urme thun lagt, mabrend ber hauptftrom weiter gewaltig nach Morgen (IV, 40.) fließt, wo er bie Gubgrange ber Daffageten bilbet und endlich fich, in neun und breifig Urme getheilt, in bie Gumpfe Des fernen Ditens verliert. Ronnte Der Dini über diefen Strom, ber nicht aufgehort hatte ju fliegen, fich bergeftalt verwirren, fo ift wol nicht ju fuhn baran ju erinnern, bag auch die Sage von Enrus Endeim Daffas getenlande unterwegs und unter Beit von ihrer Wahr: beit verloren haben fonnte. Muf allen Fall fteht es mit Enrus Abstammungs: und Jugendgeschichte gang be benflich; man braucht nur Rtefias ju vergleichen, ber ben Enrus außer aller Bermandtichaft mit bem medifchen Ronigshaufe fest, und bann auf eine Fiction Micht has ben, burch welche man im Morgenlande fich über große politifche Ungludefalle ju troften pflegte. Diefe beftand Darin, baf man fich und andern einbilbete, ber fiegreiche auswartige Groberer fen eigentlich boch ein 3meig bes alten einheimischen Ronigshaufes, bas burch ihn Die Macht verlor. Es linderte die Unluft der Meder, jest von Derfern beherricht ju fenn, wenn fie von ihren Das gern erfuhren, Eprus fen auf munberbare Beife ibres alten Ronigs Uftpages Entel gemefen. Dergeftalt nabe men auch die Megnpter an, ihr Beiminger Rambnfes

fen gang im Stillen ber Tochterfohn ihres Ronige Upries gemefen ; Die Regierung bes Mustanbers fam alfo bier felbft ber Legitimitat ju Statten, welche Durch Die Ufurpation Des Rriegers Umafis geftort mar. Weil aber Umafis bod einmahl Ronig gemefen mar, fo follte auch fein Leichnam nicht von Rambyfes verunehrt fenn, und man nahm an, es fen gefungen, bem Butherich einen ans bem gemeinen Rorper unterzuschieben. In Diefen beiden fallen ingwifden durchichaute Berodot ben Ungrund bes Borgebens, III, 2. 16., nicht fo in Enrus Befchichte. Es hat aber ber Berftorer bes perfifchen Reiches, Alexans bir, einerlei Schicffal mit bem Stifter erbuldet. Die Morgenlander fabeln von Escander Dfulcarnein (Mles fander bem gehornten, b. i. machtigen), bag er im Grunde vom toniglichen Geblute ber Morgenlander abstamme, und feineswegs aus einem Fremdlinge bes Abendlands jum Beherricher Mfiens gediehen fen. Der vorlette Ro: nig von Perfien Darab, Gobn bes Babeman, beiras thete Die Tochter Konig Philipps von Macedonien. ichiette aber bald die fchwangre aus perfonlicher Abnet gung ihrem Bater guruct, Der bas Rind nun auferzog und Cohn bes Philipp benannte. Als aber Mlerander feine mabre Abfunft erfuhr, befriegte er feinen Bruder Dara (Darius Codomannus) und feste fich, als ben alteften Gohn bes Darab und achten Erben, auf ben Thron 18). Aber Die Gelbsttauschungen find nicht ale lein im Morgenlande ju Saufe. Die Romer hatten

<sup>18)</sup> Bergt. Befen ins in Erich und Grubers Encyclop. im Dachtrage jum Artifel Alexander.

freilich keine Dienstbarkeit zu verschmerzen, doch fes ihnen in unangenehmen Fallen eben so wenig an Tmitteln; entweder hatte nach einer unglucklichen Sch Sylvanus aus dem Walde gerufen, es sen doch Mann von den Feinden mehr gefallen, als von mern 19), oder, wenn es noch schiefer gegangen ließen sie sich sagen, der Feind habe seinen Lohn nac von andern Wolfern bekommen, als z. B. Porsei und Brennus Heere. Bei uns zu lande, wenn es verkehrt zugeht, wiederholt man sich, bild: und farl übrigens eben so unbesehens, den Spruch: "In dern Landern ist es noch schimmer als bei uns."

Herodot kannte überhaupt von Cyrus drei Saußer der seinigen, sehr schonen und menschlich an chenden, die eben daher auch, scheint es, für die Jug geschichte des Romulus benutzt ist. Wares schwer für rodot, der Versuchung, diese zu erzählen, zu widerste so schreckten dagegen die andern Sagen den Gesch schreiber, wie er selbst versichert I, 95. durch ihre Ru redigkeit ab, indem sie vermuthlich auf des Eprus wen gränzenlose Eroberungen häuften, nie vollbrau oder doch solche, wovon der Ruhm erst seinen Rad gern gebührte. Selbst Tenophons Cpropädie läßt auf schließen.

S. 28. Rambpfes in Megppten.

Auf Enrus folgt Rambn fes. Daß gleich bie i Bemerkung über feine Regierung die Jonier und ?

<sup>10°</sup> Liv. II.

lier angeht — er habe fie als Erbknechte aus ber Berlaft fenschaft feines Baters betrachtet — liegt ber Sache nach, vom Ausdrucke abgesehen, nicht sowohl in des Geschichte schreibers heimathlichen Berhältniffen, als in der Aufe gabe, die er sich gesteckt hat. Was zwischen Griechen und Barbaren in geschichtlicher Zeit vorgegangen, wollte et ja schildern. Da Persien bald selbst das europäische hellas bedroht, so liegt es in dem Gegenstande, die Stufen der Machterhöhung dieses Reiches hervorzuhes ben. Sehr zur Sache gehört demnach die lange Abshandlung über Aegypten.

Aber auch in der Behandlung der ägyptischen Dinge bewährt sich alsbald der mahre, seines Amtes einger benfe, nicht blindlings Alles ausschüttende Historiker. Gleich von Anfang her scheidet er die Göttergeschichten ab; denn was die Götter angeht, hat er keine Lust, falls nicht der Zusammenhang es nothwendig ersordern sollte, twas weiter davon anzusühren, als die Benennungen, weildiese, seines Bedünkens, einmahl allgemein kund sind, das will sagen, weil deren Berührung keinem Mystes tium zu nahe tritt 20). Gleichviel hier, ob da innere Schen, oder außere religiöse Gebundenheit die Haupts sache gethan hat, oder das Gefühl des übernommenen Beruses obsiegte, er bewahrte glücklich die Schranke. Mag er sich nun auch zuerst mit der Naturerklärung

<sup>20)</sup> Diefes icheint mir ber einfache Ginn ber Stelle II, 3., mit ber, wie mich bunft, Die Musleger wenig im Reis nen find.

etwas verwirren, in hisiger Widerlegung von Leuten, Die es wenigftens nicht ichlimmer gemacht hatten, als et felber, fo ift boch die Maturbefchreibung bes Landes mit feinem nahrenden und fittigenden Aluffe fo mahr und in ben Gingelheiten fo fehr anfprechend, baf wir den Daas fab heutiger Biffenschaftlichkeit gern beifeite legen und nur bann und wann den Siftorifer fuchen, der über den vielen Mertwurdigfeiten faft fich aus unferm Benchte verliert. Und wir finden ibn leider nicht wieder, außer dem Streben nach, wie er nun jur Beschichte Alt-Megyptens übergeht. Er freilich thut, mas er tann, um bie Stufen der Bahricheinlichkeit ju verbeutlichen. Bon bier an, fagt er, endigt das, mas ich feben, beurtheilen, erfunden fonnte, II, 99.; er erflatt, von jest an, abges feben von den ihm vorgefommenen Dentmalen, nur wies bergeben ju fonnen, mas ibm die Priefter brachten, und was er freilich im Bangen auf Blauben annahm. Satte er aber auch auf diese Dinge einige von ben 3meifeln am gewandt, welche er hier beilaufig gegen die homerifchen Bedichte tund giebt, er tonnte boch nicht mehr leiften, als eben unglaubig nacherjahlen, was er jest glaubig thut. Und auch fo macht feine Beobachtungsgabe im mer wieder auf, wo er nur im Gingelnen berichtigend antommen fann (c. 151). 3m Gangen freilich waltet Die Chrfurcht vor. Denn ju fehr imponirten Die unende lichen Konigereiben, Die eben fo lange Folge von Dbere prieftern in Theba, und nun gar die ungeheuren Bablen Bon ber Gottergeschichte gar nicht ju von Jahren. reden, allein die Menschengeschichte gablte über 11,000 Jahre, II, 42., mabrend die Bellenen, wenn fie auch

von ihren jungften Gottern anfingen, wenig über arme Laufend hinaustamen; benn Dionnfus lebte ungefahr 1060 Jahre por Berodot, Berafles nur 900, und ben Dan meint gar ber Befchichtschreiber erft hinter ben trojanifden Krieg fegen ju muffen, welcher auf 800 Jahre vor feiner Zeit fommt (c. 145). Wie mar es ba nur bentbar, bag die Megnpter von ben Sellenen irgend etwas empfangen hatten, und nicht vielmehr umgefehrt Alles diefe von jenen? Die Bemerfung, daß ja auch ohne alle hiftorifche Ginwirfung Aehnlichkeiten fich bil: ben werden, vermoge ber gemeinfamen Menfchennatur, fdeint bem Berodot nicht gefommen ju fenn, und ber emige Mittelsmann, ber griechische Dolmetich, ben man nie aus ben Mugen verlieren barf, trug gewiß bas Geine. bei jur Berftarfung eines Glaubens, ber ber Gitelfeit ber agnytischen Griechen bes Delta fcmeichelte, welche, weit entfernt bem beimatblichen Boben entfremdet gu fenn, fich vielmehr rubmen fonnten, in bem eigents lichen Mutterlande von Sellas Gife genommen gu baben.

Mit den zwolf Königen inzwischen, den Labyrinthe Erbauern, also mit Psammetich, der das ungastliche Land den Griechen öffnete, fangt dem Herodot die wahre Gesschichtzeit doch erst an; denn von nun an läßt sich die Aussage anderer Bolker mit der ägyptischen zusammens halten. Die frühern Erzählungen nicht verschmähend, spricht er jest von der ägyptischen Geschichte als einer von nun an zuverlässigen (cc. 147. 154). Schon wissen sich griechische Heiligthumer so in Aussehn zu

fegen, bag Pharao Mefo fogar fein Siegerfleid den mis lefifchen Branchiben zusender (c. 159).

Rachbem nun Diefe wichtigfte Ginschaltung geendigt ift, welche, reichlich ein Uchtel bes Wertes, wie es vor: liegt, fullend, nur gulegt fich an hellenische Jutereffen foliegt, indem fie bie willfahrige Aufnahme fchilbert, welche die Bellenen, befonders die affatifchen, im Dile lande fanden, theils als Unfiebler, theils als Sandels: leute vornehmlich feit Amafis begunftigt, tehrt nun Die Rede wieder jum Ausgangspunfte juruck. Rambnfes gieht ins Reld gegen Umafis, und auch ionifche und dolifche Griechen muffen Schiffe bagu ftellen, III, 25. Mun follte man freilich benten, Grund jum Ungriffe hatte Eprus Gohn genug in feinem Chrgeize gehabt, ber bes Baters Gebanten fcon auf Megnoten richtete, auch hatte ja Megnoten fogar gereigt durch den Bund mit Rros fus gegen Derfien, beffen Folgen allein Die Boreiligfeit bes Lybers verhindert hatte, allein ber nicht fachlich: pos litifche, fonbern perfonliche Beift ber Zeit verlangte ine Dividuellere Untriebe. Berodot ftellt Die verichieden lam tenden Ergablungen gur Musmahl neben einander. Dan bebente aber nun einen Mugenblick. Es mar nur vier Jahrzehende vor Berodots Geburt, als Rambyfes Megnpten übergog, einer von Berobots Mitburgern, ber Salifarnaffer Phanes, mar porguglich thatig bei Der Un: ternehmung, viele Danner aus Jonia und Meolis uns gern mit Dabei, - und boch freugen fich brei verfchies Dene Befchichtchen über ben Unlag bes Buges, zwei über Die Mittel Der Bafferverforgung beim Durchjuge Durch Mrabien ; das fonnte, wenn lehren fruchteten, wo Buns

fche entgegenfteben, Die Behre geben, bag lauter Gefchichte nicht fo alt ift, ale wir gern annehmen.

5. 29. Untersuchung über ben Feldzug bes Rambnfes nach Megypten. Much von Phonicien und Cypern.

Aber ber gange Bergang felber, einer ber wichtige ften in Der alten Gefchichte, ftebt burchaus luckenhaft und verdunfelt ba, und, wenn wir nicht febr irren, bat Berodot bier jur ungunftigen Stunde, von ber lebendigen Sage feftgehalten, feine Forfchung bintangefest. Der Relbjug erfcheint bei ihm unter feiner Bedeutung; er bes traf, nach fichern Spuren ju fchließen, jugleich Phos nicien und Enpern, Die fogar als feine Beranlaffung erfcheinen, und er mar feineswegs ein Uebergug bes friedliebend blog abmehrenben Megnotens, er ging aus einem alteren Wiberftreite zwifchen ber Sandelspolitit ber legten agnptifchen Donaftie und ber Bergroßerungs: fucht ber Beberricher Ufiens bervor. Bir berudfichtis gen bier bantbar bie einbringenben Unterfuchungen von Gefenius über Die phonicifchen Berhaltniffe 21), und unternehmen es, eine Buche, Die er gelaffen, nach unfer rer Ginficht ju ergangen.

Schon von Alters her hatten die Phonicier feften Jug auf Enpern gefaßt. Will man auch ben Bater der Birgilifchen Dibo nicht gelten laffen :

<sup>21)</sup> In: Der Prophet Jesata, überseht und mit einem Commentar begleitet von Wilh. Gefenius. (Leips. 1820 und er. 3 Theile), s. Th. II. S. 707—715. "Einige Hauptpunkte aus ber Geschichte von Tyrus," jum Der huf der historischen Kritit bes Rap. 23. aufgestellt.

## - genitor tum Belus opimam

Vastabat Cyprum, et victor ditione tenebat;

Enpern hatte altphonicische Miederlassungen 22), es mar ohne Zweifel Eppern das von Phoniciern beseffene Rits tim des Jesaig und Ezechiel, von der wichtigften Stadt ber Infel Kirjor fo geheißen 23). Bu der Beit, als Sas marien unter Affpriens Sand gefallen war, wandte fich Der Sieger Salmanaffar auch gegen Eprus, der Abfall Citiums, vielleicht der gangen Infel bot ihm dazu den Anlag 24). Und auch Sidon, Ace, felbft Ale: Eprus unterwarf fich; fie stellten fechzig Schiffe jur Eroberung Der Inselfeste, ihrer Unterbruckerin. Die Eprier aber brachten Eppern zur Rube, schlugen Salmanaffars Flotte; boch hielt fie biefer noch funf Jahre vom festen Lande und dem Trintmaffer bort abgeschnitten, fie muß ten fich aus gegrabenen Brunnen tranfen. hieraus der Eprier alte Macht und Rraft im Guten wie im Bofen, erhellt hieraus, daß ich on da mahle bas herrschende Enrus auf der Infel ju suchen mar, fo hat Gefenius nicht minder icarffinnig die Grunde hervorgehoben, welche es mahrscheinlich machen, bag auch Die Erben der affprischen Macht, die Chalbaer, bas Infel: Eprus nicht gewonnen haben, daß Debutadnezar eine breigehnjährige Belagerung unverrichteter Sache hat aufgeben muffen, ohne eigentliche Unterwerfung ju

<sup>22)</sup> Herodot. VII, 90.

<sup>23)</sup> Die Beweise bei Befenius a. a. D. Th. III. 6. 721 f. scheinen mir burch bie hier folgenden Erorterungen feine unbedeutende Berftarfung ju erhalten.

<sup>24)</sup> anortaires Kirraiss. Menander Ephes; ap. Joseph Archaeolog. IX, 14.

erlangen. Doch hatte er Aegypten gludlich abgewies fen, bas bamals, ben von Pfammetich erweckten Hans belstrieb verfolgend, phonicischen Hafenplagen und Bale bern nachtrachtete. Die Schlacht von Karschemisch gab die Entscheidung; Chalda, im Besige des phonicischen Continents, mußte, ohne formliche Eroberung, doch Einfluß auf Tyrus gewinnen.

Bewiß ift, daß gang Phonicien mit Eppern bem pers fichen Großreiche fich freiwillig unterworfen bat 25), aber die Unnahme, bag Diefes in Eprus Tagen gefches ben, fteht ohne Beweis aller Orten, und, meines Ere achtens, wider alle Wahrscheinlichkeit. Dag es in Zes nophons Epropabie fo fteht, giebt feinen Beweis, bort wird auch Megnpten ju Eprus Eroberungen gegahlt 26), - fdwerlich indeg, um bem Berobot ju miberftreiten, von bem noch gar nicht erwiesen ift, bag er bem Berfaffer ber Epropadie gur Sand mar, fondern weil Zenophon feis nen hiftorifden Roman auf bem Grunde einer andern Sage aufrichtete. Much barin liegt nichts, baß ja boch bas fefte Band Phonicien icon jum babplonifchen Reiche gebort hatte, welches burch Enrus gewaltige Sand uns terging. 2Bohl mußte ein ausgeleertes Palaftina mits geben, wohin bas Schidfal bes Brogreiches führte, und von ben alten Ginwohnern fehrten guruck (fchwers lid je bod im erften Jahre bes Rores), allein bağ nicht überall berfelbe Rall mar, beweifen Die griechis ichen Grabte auf Borbergfiens Continent, welche Die

<sup>25)</sup> Herodot. III, 19. [26] I, 1. VIII, 6.

bem Rrbfus geleistete Unterwerfung nur zwangsweife auf feinen Sieger übertrugen. Berodot gedentt ber Phonicier gar nicht unter ben bem Enrus unterworfenen 2366 fern; aus ihm felber folgt vielmehr, daß in Eprus To gen Megypten fortfuhr nach Phonicien und Eppern gu trachten. Schon fur; vorher jog Konig Apries gegen Sidon mit einem Beere und hielt ein Seetreffen gegen Die Eprier 27); herobot meldet den Ausgang nicht, aber Diodor ergahlt 98), Die Schlacht habe Enrier und Enprier betroffen und Apries fen Sieger gewefen. Auch Amafis, Der ben Apries fturgte, blieb biefem Plane der gefallenen Dynastie getreu, und muß feinem Biele naber gerudt fenn. Berobot fagt und, bag er Em pern einnahm, freilich mit einem, ben rugmrebigen -Megnptern nachgesprochenen Bufage, er habe querft von allen Menschen (πεωτος ανθεώπων II, 182.) biefet, Enland erobert und ginebar gemacht. Berodot mußte, oder bedachte hier nicht - was ihm die Ausarbeitung Der affprifchen Geschichten vergegenwartigt haben mit De -, daß feit Jahrhunderten ein Rrieg gegen Enpern foviel als einen Rrieg gegen ben tyrifchen Staat bebente. Es ware aber felbft einer gegen Enrus gemefen, menn Die Rachricht Berodots, bag Phonicier und Enpriereine jest vollfommen verftandliche Berbindung - fic freiwillig ben Derfern unterworfen haben, icon von Enrus ju verfteben mare. Aber fie mird erft auf Anlag bes agnotischen Bugs bes Rambnies gegeben, und bag

<sup>27)</sup> Herodot. II, 161.

<sup>28)</sup> I, 68.

biefe Erwerbung babin gebore, zeigt auch, außer ber gelegentlichen Meußerung, Eprus und Rambnfes hats ten Mien unterworfen III, 44., Die Schmeichelrebe ber toniglichen Rathe in Perfien, Die ben Rambnfes uber Eprus ftellten, weil er bas gange Reich bes Baters ber fife und noch Megnyten und Die Gee bingugewons nen habe III, 34. Sier fann nur Phonicien und En: pern gemeint fenn und etwa bie erft feit Rambnfes und Darius wirflich ausgeubte Berrichaft über bie griechie ichen Infeln an Uffene Rufte. Denn Diefe Rlotten, mit ber agyptischen verbunden, brachten Die Geeherrichaft an Perfien. Eben dahin führt Thucydides 29), Der in feiner gebrungenen Darftellung, ben Rambnfes uber: gebend, erft ben Darius Spftaspis die Unterwerfung ber griechifchen Infeln vollführen lagt, weil ihm (bem vorher genannten Enrus alfo noch nicht) Die phonicifche Geemacht zu Gebote ftand 29). Much hat ja erft Darius bas Reich Des Polnfrates unterworfen.

Aber es stand freilich schon zum Kriege mit Aegypten, als Enrus noch unter ben Lebendigen, jedoch in Oberasien stets beschäftigt war. Nicht allein der Bund mit Krösus; auch ben andern politischen Gegnern Persiens, dem Posinfrates von Samos, auch den Spartanern hatte Amassis die Hand geboten 30); er nahm Enpern den Inriern, und wie die Sachen lagen, blieb den Phoniciern, beim Ausbruche der Feindseligkeiten nach Enrus und Amasis Lode, keine andere Wahl, als einem der Mächtigen zu

<sup>29)</sup> I, 16.

<sup>30)</sup> III, 39.47.

huldigen, die Seemacht Aegyptens zu verstärken, oder eine persische schaffen zu helsen. Sie erwählten unter guten Bedingungen der Macht zu gehorchen, von der sie noch keine Kränkungen erfahren hatten. Bon Satraspen unbelästigt, behielten sie, gleich den Eppriern 31), ihre alten Könige; nur mußte freisich Thrus der Mutster Sidon den Shreurang wieder einräumen. Anch hierin ward das Alter nach persischer Weise geehrt. Der sidonische König saß obenan in Terres Fürstenrathe, nach ihm der thrische; nur auf koonischem Schiffe suhr der große König, und Sidons Schiffe galten sur die besten Segler, seine Seeleute sur die gewandtesten 32).

## S. 30. Bon Lambufes bis auf Darius Cyftaspis.

Die freiwillige Unterwerfung ermählte ferner, nache bem Megpptens Widerstand gebrochen, ber benachbarte Theil ber Libper, nebst den Staaten Eprene und Barce. Sie ersparten sich dadurch, außer der Kriegsnoth, die gewöhnlichen Strafen des Widerstandes, als vornehme lich das Niederreißen der Stadtmauern; blieben auch ohne Zweisel sonst in gewohnten Berhältnissen, nur daß sie jährliche Beschenke nach Petsten zahlten III. 89., bis daß Darins Spstande der schwer gefühlten Gleiche maßigsfeit seines Katasters unterwarf.

Die anderen Eroberungsentreiefe bes von Lindheit auf epikertifden Klaigs ihreteren. Die Phonicier

<sup>51)</sup> VI. 162. W. Zonarus in Meursii Cypr. p. 130.

<sup>30)</sup> Herodia VII. +4 92 9% 93 132 114 VIII, 67.

wollten nicht gegen bie Rarthager, und Rambnfes fand es nicht rathfam, fie ju gwingen. Der Bug gegen Die füdlichen Methiopen, an dem die Bellenen nicht Theil nahmen III, 25., ward unbedacht unternommen, ohne Borforge für Lebensmittel, und befonders erinnert bes benflich ber Befchichtfchreiber: ber Ronig fchien gar nicht überlegt ju haben, mas bas beiße, an Die Gran: jen ber Erbe ju giehen. Als feine Leute anfingen in ber Candwufte fich unter einander aufzugehren, mandte er um, und bei der Ruckfehr nach Demphis beurlaubte er bie Sellenen, bag fie nach Saufe jogen. Dergeftalt find überall bie Berhaltniffe gwifchen Bellenen und Bar: baren als Sauptgefichtepunkt festgehalten. Won ben nach Weften gegen Die Ammonier und ihr Beiligthum gefandten 50,000 Mann tam gar nichts wieder jum Boricein ; fie fanden im Canbe ber Bufte ihr Grab. Bas hier aber angeführt wird, bag auf ber ammoni: ichen Dafe, Infel ber Geligen bei ben Bellenen genannt, Camier wohnen follten , lautet boch fehr unwahrschein: lich; man follte bier cher ben Samum als Samier ers warten. In einem andern Ralle minbeftens, eben auch Samos angehend, hat offenbar bie bloge jufallige Das mensahnlichfeit verschiedenartige Wefchichten vermifcht. Die Bellenen am Bellespont und Pontus machten ben Mationalgott Der Beten ju einem gebornen Samier, weil er gerade Bamolris bieß, und nebenher ju einem Schuler Des Porhagoras, um fo ben Glauben ber Beten an Unfterblichfeit ju erflaren. Serobot erfennt Die Uns gereimtheit ber Unnahme, ohne, wie es icheint, auf ihre Beranlaffung gefommen ju fenn. IV, 95. 96.

Gin Rrieg, ber gleichzeitig mit ber Eroberung von Aegypten zwischen Samos und Sparta geführt ward, an dem auch Rorinth wider Samos Theil nimmt, reißt Den Geschichtschreiber ju einer Abschweifung bin, Die ihm felber am Eude ju lang bedunkt 33). Der Defpor ten, Polyfrates von Samos und Periandets von Ro rinth, anziehende Gefdichten werben eingeschaltet. 3m Gangen gehörten biefe Berhaltniffe allerdings jum Plane, sowohl die Politit des Polntrates, der vor En rus herrichaft auch über mehrere bellenische Stadte auf Dem affatischen Continent gebot, der, als fein agyptis fcher Bund abbrach, Freund von Perfien mard und bem Rambyfes freiwillig Sulfe gegen Megypten bot, um um ruhige Ropfe aus der Beimath loszuwerden; als auch namentlich die Schilderung feiner Bewaltherrichaft, welche Urfache des erften, freilich erfolglofen, Reldzuges ber Spartaner nach Afien (Samos) ward, über beffen Bergang Berobot fich in Lakonien von dem Entel eines bort ruhmvoll gefallenen Spartiaten erzählen ließ 34).

Da führt er nun weiter, nach persischen und heller nischen Berichten 35), so gut sie zu haben waren; wir/ sehen das Haus des Reichsstifters ausgehen durch Rame byses Tod; es folgt die milbe zinslose Zeit der Magers' Usurpation, nach welcher doppelt schwer fällt die Herrs schaft des Darius, der alles Land einer geregelten Bes steurung an Geld und Naturalien unterwarf, also daß

<sup>33)</sup> III, 60. Anfang und Ende.

<sup>34)</sup> III, 55. 56.

<sup>35)</sup> III, 80. 87.

allein Persis zinsfrei blieb und einige wenige Bolfer bei Geschenken gelassen wurden III, 77. Bei Aufjählung bet zwanzig Steuerfreise bemerken wir wieder zuerst dens jenigen aufgeführt, von dem Jonier und Meolier einen Theil ausmachen; die Dorer aber werden auch hier nicht genannt, sind vermuthlich unter den Karern mitbegrifs sen. Eppern erscheint, nebst Palästina, in demselben Kreise mit Phonicien.

Die Ermahnung bes zwanzigften Rreifes, Des in: bifden, veranlaßt ben Befchichtschreiber, Die wenigen Dadrichten ober Geruchte jufammenguftellen, bie ihm über Diefes Grangland ber Welt jugefommen find. In durftie ger Geltfamfeit traten nun Diefe allerdings auf, und beache tungswerth erfcheint Die Bemerkung Schlegels 36), daß Perfiens herrichaft ichwerlich tonne in bas eigents liche Indien eingedrungen fenn, weil in bem Bergeiche nif von Berred Beere, welches fogar Uraber auf Ramees len enthalt, wohl Indier ju Pferde und ju Bagen VII, 86., aber feine indifde Kriegselephanten erfcheis nen, und überhaupt feine in ben verfischen Beeren bis auf Die Schlacht von Arbela, ba ihrer funfgehn bem Mlegans ber entgegentreten. Dem Dogma von ben Enden ber Belt, und beren eigenthumlicher Musftattung verbanten wir hier noch einige Machrichten über die Araber.

Run aber jurud jum Sauptziele! Bezeigt wird, wie Darius feiner jungen Berrichaft Achtung verfchaft,

<sup>36)</sup> In der icharffinnigen und anziehenden Abhandlung: Bur Gefchichte ber Elephanten, im zweiten Defte ber indifchen Bibliothet von A. W. von Schlegel.

felbst gegen einen der Sieben, die gemeinschaftlich be Mager: Berrichaft ein Ende machten, mit Todesftraf verfahrend. Doch offenbaren junachft bie Thaten unt Das Schickfal Des Drotes Die innere Schwache bes Reichs Denn diefer, ber noch von Kambnfes Zeit her Statthal ter von Sardes mar und das Gebiet mehrerer Satra pien vereinigte, hatte um die Beit, ba Rambnfes auf der Edd lag, den Liebling bes Glucks Polnfrates, ber wenn Perfien nicht gewesen mare, gewiß die Berrichaf. in den griechischen Meeren erworben hatte III, 122., au eigene Befahr zu Grunde gerichtet, den Freund Perfiens verratherifch ju fich gelockt und eines fcmahlichen Tobes fterben laffen. Dann batte er einen Machbar: Satte pen ermordet und fich bergeftalt, mabrend bie Dager Schalteten, jum herrn von Phrygien, Endien, Jonie gemacht, erwies auch dem neuen Ronige Darius att feine Pflicht und Ehre. Den Orotes aber magte Du rius nur burch liftige Heberraschung ju fallen, nahm bann bas famifche Reich mit Bewalt.

In dem Gefolge des Polyfrates, als er fich hinuben locken ließ, befand fich der beruhmteste Arzt der Zeit, Democedes aus Kroton, nach dem Falle seines herrn als Knecht in Banden gehalten. Der heilt jest der Darius, heilt Atossen, die Konigin, Eprus Tochter und weiß durch diese den Sinn des Königs, der die neu Dynastie durch Eroberungen heben will, auf hellas zi lenken. Er läßt sich gern gefallen, mit persischen Spahern die Kusten von hellas zu besegeln, sie abzuzeich nen, bis er ihnen endlich, wie er gehofft, entrinnt, de geliebten heimath zu. Des Königs Schritte gegen di

hellenen in Europa hemmte der Aufftand der Babplos nier. Daß aber auch, nach deffen Beendigung, Das tius nicht gegen die hellenen, sondern gegen die Sens then auszieht, zeigt wohl, daß man des Arztes Eins wirfung nicht zu hoch anschlagen darf. Jedweder will jagern seinen Antheil an der Politik gehabt haben.

5. 3r. Der Schthenzug bes Darius. Seine Bedeutung wird erwogen.

Enrus hat den Often, Kambnfes den Guden der Erde aufgethan. Mit Darius eröffnet fich der, mit alleiniger Ausnahme der Schihen, rohe und unweise Morden IV, 46.

Die bescheibene Beschichte ber Genthen, Die ihren Urfprung nur taufend Jahre vor Darius festen, giebt burch ihre Inhaltslofigfeit ben Daasftab ber geringen Bilbung Diefes Grammes. Prachtiger allerdings nahm fich die Ergablung ihrer griechischen Rachbarn am Don: tus aus; benn nach ihnen mare Berafles, ale er Be: mon's Rinder am weftlichen Ocean wegtrieb, in biefe falten Begenden gefommen und ber fraftige Erzeuger bes Urftammes ber Senthen geworden. Gehr verftans big giebt bier Berobot, fatt ber Befchichte, Die nicht ju haben mar, eine Unficht ber fenthifchen Bolfers ichaften nach Wohnort und Lebeneweife, aus Dem Munbe jener Griechen am fcmargen Deere, Die aus Sandelserfahrungen und Dachfragen bas Ihre hatten. Berfchlage ihn nun hier Die Phantafie eines Arifteas, bie wenigstens nicht wiberlegt werben fonnte, wieber ju ben Weltenben, ja uber ben Mordwind binaus ju ben Hyperbordern, von denen die belische Priesterschat zu erzählen wußte, so durfte hier allerdings eine Schiberung der Erde im Allgemeinen und ein Bedenken übe die sogenannten Welttheile ihre Stelle finden. Dod kehrt die Rede bald zu den Scothen zurück, in derei überaus rauhem Lande, wie der drollige Ausdruck lautet, Wasser: Ausgießen nicht kothig macht, sonder Feuer: Anzunden IV, 28., dessen Bewohner aber di größeste menschliche Ersindung gemacht haben, daß kei Feind nehmlich ihnen entgeht, sie selber aber jeden Feinde c. 46.

Dun ber Scothenzug, aus raftlofer Eroberungsfud unternommen, dem Vorwande nach aber - benn e war nur Vorwand c. 118. - um einen aften Ginfa ber Senthen ju rachen, Die vor über hundert Jahr Medien überzogen und acht und zwanzig Jahre lat Affen beherricht hatten. Bei der Ausführung mußte Die affatischen Griechen ber Flotte, Jonier, Meolie Bellespontier, als der Gegend fundig, vorzüglich wer thatig fenn; ein Samier Schlagt Die Bruden über bi Bosporus unweit Bnjang, Die Jonier muffen Die D nau zwei Lagfahrten hinaufschiffen und auch be Der Marich bes Banbbee eine Brude ichlagen. giebt bier Unlag von ben Beten, einem ber thr cifden Stamme, ju handeln. Darius hatte, mer er bloß Senthien wollte, Die Laurier nabe genug ; Wie er aber jest vom thracischen Bospor habt. aus vorructe, regte er alle die Bolfer auf, meiche der beutigen Moldau und Ballachei, in Siebenburge Ungaru bis nach Pohlen und eben fo weit nordlich ne

Aufland hineinwohnten, die der Grieche eines Theils jum großen thracischen, andern Theils zum Senthens samme zählte, oder aber als eigene Stämme, doch jenen verwandte, zu bezeichnen wußte. Hier erscheinen unter andern die Budinen, die neuerdings so zu Ehren gestommenen, hier bilden die Sauromaren hinter dem See Metis mit ihrem Amazonenkriege eine anmuthige sagens haste Episode. Sie waren von denen, welche den Sensthen Recht gaben in ihrer Behauptung, daß keineswegs is mit diesem Zuge sie allein, daß es auch der andern nordischen Wolker Anechtschaft gelte, und an die Sensthen sich zur Abwehr schlossen.

Die gange Ergablung aber vom Buge bes Darius, wie herobot biefelbe empfing und wiedergab, ift eine luchtend unhiftorifch in ihren Sauptverhaltniffen, und tonnte bem Berodot felber allein barum glaubhaft pors tommen, weil er fein Senthenland, fein fenthisches Biereck fo viel fleiner gezeichnet hat, ale es ber Wirflichfeit noch ift. Denn nie ift er bort tief eingebrungen, das faben wir ja oben ichon (f. 12.), und fann von ben acht Reftungen, Die Darius am Daros (Die Bolga, nach Rennel) bauen ließ, burchaus nur burch ben Ruf gehort haben. Dicht als ob man an bem Dafenn ber Feftungs: trammer zweifeln mochte, die Berodot als noch gu feis ner Beit, bas will fagen, als er vor Jahren Die Gene thenfufte bereifte und feine Dachrichten einzog, vorhans ben bezeichnet IV, 124., nur baran fen ein Zweifel ges fattet, baß fie biefen Erbauer hatten. Woju batten ibm acht folder feftern Dlage, jeder eine halbe Deile von

bem andern, eher an bie ringos ber Awaren erinnernt irgend bienen mogen? Doch bas deute fich benn jeder wi er wolle; allein wie hoch man auch die Bemahrung vo Dachrichten Schäßen moge, Die theils von Senthen fe men, welche ju Beiten mit Bulfe von fieben Dolme ichern bis zu den Ralmyffen am Ural (Argippaern) durd brangen, um bort handelsgeschafte zu machen, und bi gern ergabiten IV, 24., theils von Bellenen aus de Sanbelsplagen am ichwarzen Meerc, hauptsächlich an Olbia 37); fein Zeugniß tann Unmöglichfeiten Eros bi-Wie mare es benn überhaupt nur mos ten mollen. lich, baf in fechzig Tagen Darius Diefe ungeheure Raume von der Donaumundung bis jur Bolga (us weit Saratow) zweimal follte burchzogen haben, bin un wieder jurud, und auf dem ungradeften Wege? BBa tein Reifender Dazumal in der Zeit vollbracht hatte, fo ein heer von 700,000 Mann geleiftet haben. Wo nod Dunnich im Jahre 1739 mit zahllofen Schwierigtei ten tampfte und ben wegematt hinfinfenden Seinen eis lebendiges Grab androhte, und gleichwohl mit biefen furchtbarften Schredenbilbe bes Tobes es nur zu langfil men Fortschritten brachte, ba foll in jenen alten Lage raich fortmarichirt, ohne Berluft gefriegt und noch 34 übrig gewesen fenn, acht unnuge Reftungswerte zu bauen Die ohne Besahung sich vertheidigen mußten. Wolf hat Rennel burch bie Flotte im fcmargen Meer Me fchen und Wieh mit Lebensmitteln ju verfeben gefuche

<sup>37)</sup> S. heeren, Ideen I, 2. Conthen. Beibe #

allein vom fcmargen Meere bis ins innere Ruffand und Doblen, bis ju ben Rarpathen, ift ein weiter Weg. Und auch fo hat De mel die Berproviantirung nur bas burch bewirft, bag er eine argere Dieberlage, als bie frangbfifche in Rugland, in Darins Beere anrichtet. Gein bloffes Bort erfchlagt 630,000 Dann, indem er bas heer auf 70,000 herabfest. Bang willführlich und iden barum unthunlich, weil nach ber Rudfehr von bet miffungenen thorichten Unternehmung ein Theil Des beres, aus 80,000 Mann bestehend, an ber thracifchen Rufte jurudbleibt (c. 143.). Huch hat Rennel feine Bruden gebaut über Die gewaltigen Strome im bolge bien Steppenlande 38). Es ift burchaus undentbar. Marius einen Bug von Diefer Musbehnung fann volls Mbrt haben, jumal in Diefer befchrantten Beit und bas bi mit Rettung feines Beeres; und fcon barum follen die nordifchen Supothefenfreunde fich vorfeben, ebe fie of biefe Beranlaffung ben Dbin vom Tanais in ihr Stanbinavien flieben laffen, welcher Zanais mobi berhaupt nur einer Etymologie ju Liebe, weil man ben Danen, Damen in ihm zu finden glaubte, in ben nore Miden Gefdichtsglauben gefommen ift. Sier erblicken" Bir eine Begebenheit, nur breifig Jahre alter als Ses ntors Geburt, in bem Grabe vergrößert burch Die Bille be ber Ergabler und mancherlei ethnographische Mus: himng, baß fie ihren achten, befcheibenen Gehalt

<sup>38)</sup> S. in Bredows Auszuge and Rennel die Bemerfung 6. 425 f.

ganz verloren hat. Denn ber Zug ins Schthenland an sich läßt sich nicht in Zweifel ziehen, auchzweifeln wir nicht an ber Errettung, welche Persiens König durch ein seltsames Verhängnis den hellenischen Hutern der Brücke verdankte, oder doch eigentlich den Tyrannen derselben, die lieber als Anechte herrschen, als frei mit freien Mits bürgern wohnen wollten.

S. 32. Des Aryandes Bug gegen Die Libyer, ein Seitens fud jum Scythenzuge.

Gleich nach ber Runde von ben nordlichen Barbaren, bie ihren Eroberer abwiesen, muffen wir in den Suden hinabsteigen, wo ju berfelben Zeit (IV, 145.) durch einen übermuthigen Statthalter Der Berfuch gefchah, jugleich mit einer Flotte und mit einem Landheere auszuführen, was Rambnfes hatte aufgeben muffen, die Unterjochung ber libnichen Bolferschaften. Die Beranlaffung geht von den ginebaren Ronigreiden griechifcher Stife tung, Eprene und Barce, Eprenes Tochter, aus. Die Befchichte von Enrene wird bei diefer Belegenheit eins geschaltet, von ihren erften fagenhaften Unfangen an. Der legte Battiade, Ronig Arcefilaus, berfelbe, ber bem Rambyfes huldigte, hatte Bulfe gegen feine eigenen unzufriedenen Unterthanen, von Eppern und von Samos her begehrt. Samiern verdankt er die Berftellung. findet aber bald ben Tob in Barce, wo er, burch Drag telfpruche beunruhigt, feinen Aufenthalt genommen bat. bei dem landestonige, feinem Schwiegervater. Aber Pheretime, des Erichlagenen Mutter, ruft nun den perfifchen Statthalter in Megnpten, Arnandes, jur Rache

auf, vorschüßend, ihr Sohn sen lediglich nur beshalb von den Barcaern ermordet, weil er es so treulich mit den Medern gehalten. Urnandes schieft ein Heer ab, er verhilft Pheretimen zu der gräßlichsten, arglistig errungenen Rache an den Barcaern. Pheretime aber nahm bald ein übles Ende, ward lebendige Würmerspeise; "jo sehr verargen die Götter den Menschen die zu übertries deme Rache;" wie denn für gewiß gilt, daß gegen einige ungemeine Frevel, als Verbrennung von Tempeln, I, 19., das Tödten gefangener Feinde I, 167. sich die Götterhand zur unmittelbaren Jüchtigung erhebt. Auch Arnandes, der es in seinem Uebermurhe gern dem Könige Darius gleich gethan hätte, ward in spätern Tagen hingerichtet.

Sier aber icheint ben Berodot eine menichliche Schwache befchlichen ju haben. Bei bem Urnandes, fagt er, fen es nicht fowohl auf Gulfe fur Pheretimen, als, feines Erachtens, auf Die Unterwerfung ber Libner abgesehen gemefen, von benen die große Debracht gang unabhangig von dem großen Ronige IV, 167. Allein bei der wirflichen Ausführung erscheint von Diefem Plane gar nichte. Arnandes lagt nach der Eroberung von Barce bas heer, welches von felber icon guruck gegen Enrene und baruber binaus gegangen mar, gang juruch: rufen (c. 203.); blog bei bem weiteren Ruckjuge leiben Die Truppen etwas von libnichen, Beute fuchenden Sorden. Da bem alfo ift, fo gewinnt es das Unfebn, daß, gleichwie ber Senthenzug burch die Sage vergrößertift, fo hier bem Berodot, Der feine Machrichten über Die libnichen Bols ferfchaften gern einflechten wollte (cc. 168-199.), fich

von der Bedeutung biefes Zuges eine übertriebene Bore, ftellung, der Wahrheit nicht entsprechend, untergeschos ben habe.

S. 33. Eroberung von Thracien und Vaonien. Macedo: nien hulbigt. Der Griechenfrieg bricht aus.

Aber zu ben wichtigften Borgangen leitet planmaßig ein, ber von bem in Europa jurudgelaffenen Degabajus, bem beften und betrauteften Relbberrn bes Ronigs, une ternommene thracische Rriegeszug; mabrend beffen Das rius, offenbar ein großeres Unternehmen vorbereitenb, von beffen Storung er vielleicht nur die Scuthen batte abschrecken wollen, fortbauernd in Sardes verweilt V, 12. 23. Der Relbherr erobert Perinthus, und burche zieht darauf Thracien, jede Stadt und Bolferschaft ber bort mobnenden dem großen Konige unterwerfend V, 2. Aber auch hiemit murde herodot ju viel fagen, weil in Wahrheit nur das Kuftenland unterworfen ward (V, 10. Ende), wenn es nicht erlaubt mare, in bem Ausbrucke Der dort wohnenden (των ταύτη οίκημένων) 39) das dort nicht, wie geschieht, auf Thracien überhaupt zu be ziehen, fondern auf diefen Strich Thraciens, ben, gleich Perinthus, an ber See belegenen.

Die Spisode von den Thraciern finden wir hier übrigens etwas leichter und furger behandelt, als man erwarten sollte, jumahl wo es einen Boltsstamm gilt, ben der Geschichtschreiber für den größesten von allen

<sup>39)</sup> So in der Cyropadie VII. c. 1 s. 21. ed. Zeun. rov Kenera rav raven agmarur.

hielt, mit Musnahme bes indifchen. Bielleicht gefchab bas aus verfchiebenen Grunden: weil bas Geethracien ben Griechen neuerdinge fehr befannt geworden mar, feit es unter athenischer Abhangigfeit fand; weil im mitt leren Thracien bas Reich ber Dornfen fich erft nach ber Beit bes Darins gebilbet hatte, burch Tereus, Den Bater jenes Gitalces 40), ber qu Unfang bes pelopons nefifchen Rrieges in mertwurdige Berbindungen mit Uthen trat: nun batte es aber eine weitlauftige Mus: tinanberfegung erforbert, wenn ber Uebergang von einem Buftand in ben anbern hier verbeutlicht werben follte, auch führte babin noch ber Berfolg bes Wertes, wenn bie von bemfelben oben aufgestellte Unficht richtig ift. Im außerften Thracien mar Berodot meber gemes fen, noch ftanben ihm über Die Stamme an ber Donan geborige Dadrichten ju Gebote.

Durch ein besonderes Gelüste geschah es, daß Mes gabajus Befehl vom Könige erhielt, auch die Pa onier in unterwerfen, welche von den Thraciern unterschieden werden, als in vielen Stämmen zwischen Thracien und Macedonien am Strymon wohnhaft, und sich als Pflanze völker Troja's betrachtend. Ob von damals her, als in uralter Zeit, die Teukrer und Muser die Eroberung Thraciens machten (VIII, 20.)? Aber nur einen Theil von ihnen weiß Megabajus zu bezwingen, und sendet diese, wie ihm geboten, mit Weib und Kind, nach Assen V, 12—16.

Machdem nun noch Macedonien ohne Widerftand

<sup>40)</sup> Thucyd. II, 29.

gehulbigt bat und es fur ein Blud anfeben muß, baß Die Ermorbung von fieben perfifchen Befandten burch ben jungen Konigsfohn Alexander, ohne ftrenge Unter: fuchung, fo hinging, nimmt ber getreue Diener mit Sorge mahr, baß ein verbachtiger griechifcher Saupte ling, aber Bunftling Des Ronigs von ber Donaubrucke ber, Siftiaus, Eprann von Milet, angefangen bat, fich auf thracifchem Grund und Boben ein eigenes Bebiet und Teftungemert ju begrunden. Darius giebt bem Rathe nach und ruft unter bem Scheine ber Ehre ben Siftiaus in die Dabe feiner Perfon; nachbem er ben eigenen Bruder jum Gatrapen in Garbes bestellt hat, geht er nach Sufa guruck. Aber auch Degaba: jus wird abberufen; fein Dachfolger Dtanes erweitert Das perfifche Bebiet in Europa, beginnt Die Reindfelige feiten gegen Sellas burch die Eroberung von Byjang, Chalcedon, auch Begnahme ber Infeln Lemnos und Imbros V, 26. 27. Was ihm in die Sande fiel, Das machte er ju Rnechten; ber Bormand mar bei ben einen, fie maren nicht mit gegen Die Scothen gezogen, Die an: bern follten nach bem unglucklichen Ausgange Des Bugs ben Buruckfehrenben Schaben jugefügt haben.

Doch war das nur ein geringes Uebel gegen ben Brand, welchen jest der unruhige Ehrgeiz und die Ges wiffenlosigfeit einiger Wenigen in Jonia anfachte, wor von die Flamme bald ganz hellas ergriff und verheerte, aber auch den Dunstfreis so reinigte, daß seitdem die Sonne heller dort strahlte und die Menschen größer und beglückter in ihren Werken erschienen, als vorhin, so daß an dem Bilde dieses gehobneren Dasenns noch die

fpåten Geschlechter ber Menschen sich verjüngen — und mehr als das! — so daß die Geschichte heute den Triumph feiert, sich sagen zu tonnen, die Hellenen würden jest nicht bewassnet gegen die unerträglichste Unsterdickung dastehen, wenn nicht den Bessern unter ihnen jene alte Bedrängniß, in der ihre Borfahren einer Welt Tros boten, vor Augen stände, und wenn Herodot nicht das Angedenken dieser Leiden und Thaten erhalten hatte.

Ariftagoras, Des Siftiaus Schwiegerfohn, und ber: mahlen an feiner Statt Dberhaupt von Dilet; ein ges gen bas Seil der Sellenen fo gleichgultiger Dann, baß er ben Bruber bes Ronigs anreigte, Die Eroberung von Dares und allen Enfladen ju unternehmen, ihn fogar nach Guboa luftern machte; berfelbe ruft nun, ba jene Plane mislungen, und er Roften und fchmere Berant: wortlichfeit vor fich fieht, mit feinem Schwiegervater einverstanden, Die affatifchen Brieden gur Gelbftber freiung auf. Rein Bort ber Billigung fchenft Berobot dem übelbedachten Beginnen, welchem Befataus ben Biberfpruch feiner Welterfahrung vergeblich entgegen: gefeht hatte. Die Zeiten haben fich gewandelt. Jeht ichlagt Sparta ab, fich in Die Ungelegenheiten Uffens jumifchen; Uthen gewährt Die nachgefuchte Bulfe. Das führt zu einer ausführlichen Museinanderfegung ber ba: maligen inneren Lage beiber Sauptstaaten von Griechenland, bei welcher nur die, burch ben Bufammenhang freis lich veranlagte, Ginschaftung aginetischer und forinthis fder Gefdichten ben Ueberblicf etwas erfchwert.

Uthen fchicft eine fleine Flotte, Sardes geht in Flammen auf, Die Karer machen mit ben griechifchen

Machbarn gemeinschaftliche Sache; auch Eppern wirft bie brudend gewordene Berrichaft ab, bie Paonier, welche Megabajus nach Phrygien verfegt hatte, benugen Die Unruh, um die Beimath ihrer Bater wieder ju et reichen. Aber auch bie Diener bes großen Ronigs naben bereits, um einen Aufftand ju unterbrucken, ber fo une porbereitet unternommen, faum gelingen fann; und miße lingt er und erfcheint dann Affens Macht auf ber euros paifchen Befte, um die Gehulfen ju ftrafen, fo werden Burcht und Chrgeis und wechfelfeitige Erbitterung bie griechischen Rrafte felbst gegen einander treiben und auf reiben. Micht allein die allgemeine Trauer des Krieges fteht bevor - benn im Frieden werden die Bater von ihren Rindern bestattet, im Rriege die Rinder von ben Batern I, 87. - es broben die ausgezeichneten Schreden ber Rampfe mit Stammvermandten, Dade : barn, eigenen ungetreuen Mitburgern, und im Sinters grunde fteht die einformige freiheitlose Berrichaft ber Rremben, Die, nachdem die Bormauer gefallen, ben gangen Welttheil bruden foll VIII, 54.

Die Griechen, welche dem Darius und Zerres wie berftanden, haben fur uns Alle, die wir leben, getampft und gestegt.

## Achtes Rapitel.

Berodote rudfichtelofe Freimuthigfeit, je naber ihm die Beiten, nm fo bewahrter.

5. 34. Bertheidigung feines Ernftes und feiner Bahr: heiteliebe.

Allein von hier an folgen wir nun nicht weiter bem Bange ber Ergablung, Die von nua an mit wenigen und furgen, febr nabe liegenden Abichweifungen, int ungetheilten Strombette nach einer entichiebenen Rich: tung vorwarts bringt. Großere Aufforderung ift ba, ein Digverftanbniß zu befeitigen, welches furglich noch von einem achtungswurdigen Gelehrten wiederholt ift. Berodot foll, im grellen Begenfage gegen Die erufte Tiefe des Thuendides, mehr nur jur Ergoblichfeit gefchrieben haben, foll ein übermäßiger Lobredner feines Bolte ge: wefen fenn, ohne gehörige Renntnig und Beachtung ber Thaten ber Dicht: Griechen; welches Alles zwar in ber tpifchen Borm ber alteften Gefchichtschreibung feine Entschuldigung findet, Die aber zugleich an Allem Schuld fenn foll. Bon bem Bormurfe ber Plan: und Regello: figfeit, ben ihm fein überweifer gandsmann Dionne macht +1), hat, wir fahen es eben, Berodot fich fele

<sup>41)</sup> De Thucydid. hist. iudic. c. 6. Doch hat ber neuefte-Berausgeber bes Thucydides, Poppo, auch diefen Ta-

ber glanzend gerechtfertigt; auch die uble Rachrede, ihn als einen vertäuflichen Schriftsteller an die Se

bel wieber geltend gemacht. Ich febe bie Sauptstelle ber her, damit das Urtheil freier bleibe. Prolegom. P Vol. I. p. 16 seq. — , Ubi vero de Graecorum et Pe sarum bellis loquitur (Herodotus), et patriae atque bertatis amoris tam plenus, et malorum, quae barb popularibus eius inflixerant, ita memor, tum ab homii bus codem modo animatis ita circumdatus, et der que facultate etiam hostium narrationes cognoscer ita destitutus erat, ut vel imprudens nonnulla maius auxisse existimandus sit. Quo ducebat e etiam omnis historiae adornatio, quae plane epica • Cf. Creuzer. Ars histor. Graec. p. 135 sqq. initio operis se res a Graecis atque barbaris ges atque causas, unde eorum bella orta sint, exposirum narrat. Yix vero pauca de his causis monz quum Croesi, qui primus Graecos in Asia degen subegit, mentione facta historiam Lydorum et vel rum quasdam Graecorum res pertractat. Medos atque Persas deducitur, et vix in Cyri histor primarii argumenti aliquantisper reminiscitur, qu hic contra Graecos molitus sit, describens. Sed pau post aliorum populorum Asiae, ut Babyloniorum, il stituta et facta recensentur; per totum librum secu dum de Aegypto disputatur; libro tertio Africae al quot populos et Indos, atque Cambysis vitam, Sme dis fraudem, rationem, qua Darius imperium Pers rum nactus est, et Babyloniorum seditionem cognosi mus, et vix semel in Democedis historia audimi de bello Graecis inferendo cogitatum esse. Quod quarto quidem libro sequitur, sed ibi, dum Da expeditio in Scythas narratur, de his, Cimmeriis Thracibus certiores reddimur et quae his subiiciu tur narrationes de Africae nationibus, ex iis eae s lum, quae ad bellum Cyrenaeorum atque Persari pertinent, argumenti summam quodammodo atti gunt. Denique a quinto libro minus evagatur script sed tamen ne ibi quidem semper in proposito man Talis vero historiae compositio plane poetica, nec

etwa feines ehemaligen Mitburgers und Zeitgenoffen bes keen fegen mochte, ber feinen feilen Styl dem Lysans er zu verderblichen Zwecken überließ 43), ist in ihrer igenen Richtigkeit langft verklungen. Aber auch jene

ut omnia accurate narrentur, neque ut omittantur, quae quanquam per se cognitu utilia, tamen ah hoc tempore et loco aliena sunt, postulare potest. Artificiosa igitur quidem est haec operis descriptio, quum singulae partes, quantumvis diversae, arctissime cohaereant, atque unum corpus efficiant; coque plurimum praestat narratiunculis laxe copulatis, quibus logographi utuntur, et omnino talis est, qualis in carmine heroico nihil vituperii admittat; sed historiae naturae consentanca non videtur. In hac enim degressiones (de quarum usu in historia disputavit Vossius Ars histor. e. XXII.) eae tantum laudari possunt, quae ad illud ipsum, quod modo narratur, recte intelligendum necessariae sunt; ut si locus is, quo res gestae sunt, depingitur, vel temporum computatio ea, quam scriptor secutus est, defenditur, vel rei publicae instituta, per quae aliquid evenerit, explicantur: sed minus necessariae degressiones, et maxime tam procul recedentes, tam longe tamque frequentes, ut inveniuntur apud Herodolum, non decent historicum scriptorem, si id consilium sequitur, 'quod ei esse debet, nec oblectationi hominum potissimum studet. Quod sane voluit Herodotus, quem constat libros suos in publicis ludis Graecorum recitasse. Ubi si volebat popularium plerosque. qui his certaminibus aderant, delectore et sibi conciliare, sane debebat sic neque aliter scribere; ei tanquam αγώνισμα ές το παραχρημα ακούειν (Thucyd. I, 22.) egregie composita est eius historia. Nam si cogitamus homines Graeciae laudis studiosissimos, rerum novarum atque mirabilium cupidos, mobiles nec libenter continuae orationi aures praebentes; his neutiquam opus erat historia, in qua omnes res, etiam levissimae, veritate comprobatae atque ex causis suis illustratae essent." -

3) Plutarch. Lysand. c. 25. of. c. 30.

andern Ausstellungen verschwinden ganzlich vor einem unbefangenen, durch teine Theorie der Geschichte, teinvollsthumliche Vorlesung umnebelten Auge. Thurpdin
des bedarf nicht der Herabwürdigung des HerodoRaums genug auf der Schwelle für beide — und mellere. Die Nachlebenden haben den erhabenen Planicht überfüllt.

herodots Eigenthumlichfeit ging babin, bas Gran unter jedem himmelsftriche und allen Formen zutraul aufzufaffen. Perfethaß verrath fich nirgend, nirgent fogar Biderwille gegen ihre herrichaft, manche Szel len zu bes Bolfes Ehre erinnen an Tacitus Germanie, mabrent fie an Reinheit ber unabfichtlichen Darftellune boch über berfelben fteben. Den Darius, welchen fein alterliches Saus als Serricher verehrt batte, behandelt er mit Achtung, fogar mit Meigung, die thorichte Ber blendung, ben eiteln Uebermuth des Cohnes laft er im bellen Lichte erscheinen; boch führt er auch Buge feiner Grofmuth an. In ber Schilberung bes ionifchen Auf ftandes murbe ein perfifcher Lefer wenig auszusegen ach funden haben, um fo viel mehr der Jonier, ber fich boch bewußt war, neben vielen andern wunschenswerthen Dingen, auch recht gerne frei geworben ju fenn und ete mas bafur gethan ju haben. Die Kenntnig ber verfie fchen Angelegenheiten, wer mochte die bem ebemaligen Unterthan abfprechen, ber einen großen Theil ber Reiche. provinzen bereift bat? auch wenn bas redende Bengnig feines Berts fehlte. Das flebt freilich nicht ju lengnen, ble Macht bes Terres ift übermäßig, unglaubhaft unge: beuer angegeben, und ber Bormurf trifft ben Berobet

ober richtiger, bas vermiffen wir an ihm, bag er felten fragte, was menfchenmoglich fen, bag feine Ginfichten in die Befege ber Datur, und ebenfalls feine politifden febr mittelmäßig waren. Diefer Mangel macht ibn baufig jum Ergabler, ober wenn man will, ftimmt ibn in ben Eon ber Epifer, ba wo man eher ben Beurtheie Let erwarten follte. Aber mas er will, ift nicht bie wohllautende vergnugliche Ergablung; er mill Befcichte - und bas eben giebt die Entscheidung, und Dag er alle Mittel, alle Rraft feines Lebens angewandt hat, nicht furmahr fur ben Stol, fondern ber Befdichte habhaft ju werden, bamit fie ihm Rebe ftunbe. Gin Chorifus burfte gern in Berobots Tagen, in feinem Epos: Gieg ber Athener über Retres (n'A9nvalor vien næræ Zieges) 44), von dem wir einige wes nige Bruchftude befigen, Die prachtige Reihe ber Bols leichaften aufführen, Die bem Ronige Affens nach Europa folgten, und Schmuck und Bablen nicht fcho: nen, auch mit gutem Gewiffen einen golbenen Stater für jeben Bere hinnehmen, falls er wirflich in Diefe Bers fudung geführt ward - benn ich fürchte immer, bag Die Quellen Des Guidas reichlicher fliegen, als Die Der Uthener, welche Die Bahlung wirflich ju leiften hatten;

<sup>44)</sup> Db früher abgefaßt, als Herodots Geschichte, ist wol nicht auszumachen; aber das Gegentheil, daß der Dich; ter aus dem Geschichtschreiber geschöpft habe, ist nach ben vorliegenden Untersuchungen feineswege mehr anzunehmen, auch, so viel ich sehe, nicht erwiesen in den gelehrten Forschungen, durch welche sich herr Prof. Date um Chörilus verdient gemacht hat.

aber von Berobot lag fern alle willführliche Erfindung von Thatfachen, gefdweige benn die Abficht, burch Bers größerung ber perfifchen Dacht bas Berbienft ber Gies ger ju erhohen. Berobot fonnte bahin tommen, Dars ftellungen treubergig aufjunehmen, Die burch ein urs fundliches Aussehn taufchten, (und überfeben wir auch bier nicht, mas eben bier fo einteuchtend ift, wie fchnell auch junge Wefchichte entfiellt wird, wenn Phantafie und Reigungen fchalten); aber er nimmt fie rein auf, und giebt fich baber auch hier gar feine Dube, Die un: geheure Daffe auf gute Urt wieder los ju merden, fie burch übertriebene Ungaben ber Berlufte ju verbunnen, und überhaupt Die Schlachtberichte in ben fcwunghafe ten Ton jenes auch an Wundern und marnenden Bore bedeutungen überreichen Unfanges, woher er ihn denn auch genommen habe, ju ftimmen. Heberhaupt mehr Unfchauer ber Begebenheiten als Erflarer, fühlte er, fcheint es, feinen Beruf, in politifche Berfettungen und bie Berhaltniffe , welche ber Graaten Beftand und Untergang bedingen , forfchend einzugehen. Doch mar naturlich auch nach Diefer Geite bin fein lebhafter Beift nicht ohne Unficht geblieben. Er hatte ber Reiche viele als Reifender gefehen, mehrere noch im Beifte als Siftor rifer. Die Sand ber Beit hatte vor feinen Mugen ber graben, was eben noch groß war und das Unicheinbare auf eine erftaunliche Sohe geftellt. Darum nahm er fic vor, mas wir ihm fo febr Dant wiffen, ce folle in feinem Buche fein Ding, um feiner Rleinheit willen verfchmabt ju fenn. "3ch will," fpricht er, "beides von ben flei: nen wie von ben großen Stadten ber Menfchen bandeln.

Denn bie vor Alters groß waren, bavon find viele flein worden, und Die groß maren gu meiner Zeit, maren flein vordem. Da ich nun weiß, bag die menfchliche Berrs lichfeit feinen Beftand hat, fo will ich beider ebenmäßig gedenten." I, 5. Rommt er nun aber auf Die Urfachen Der großen Beltveranderungen, Da entbehren wir freis lich ber Lehren und Warnungen ganglich, Die Thuendie bes für Staat und Leben reichlich fpendet; benn bem Berodot fnupft fich gern Alles unmittelbar an ben Bile len ber Gottheit an, Die Bielen im Alterthum, ber Grofe ber Belt gegenüber, lediglich als die großere Dacht. im blog menfdlichen Ginne bes Bortes, vorfdwebtes In Diefem Ginne nimmt Die Gottheit Des Thuns ber Menfchen eifrig mahr, und wo die Gludesluft gur hohe Wellen treibt, fchreitet fie ein, nicht um ber Denfchens gefchlechter willen, fonbern bamit Die Gottheit Deifter bleibe in ber Weltordnung. Warnend fpricht jum Zers res fein Dheim Artabanus: ,, Giehft du, wie Gottes Blis die hervorragenden Geschopfe trifft, und fie nicht fich bruften laffet, Die fleinen aber ihn gar nicht fums mirn? Giebft bu, wie bies fein Befchog ftets in Die bochften Saufer und Baume fahrt? Denn Gott pflegt Alles, mas hervorragt, ju gerschmettern. Allfo wird auch ein großes Beer von einem fleinen vertilgt, wenn Die miegunftige Gottheit ihnen einen Schrecken gufchicft. ober einen Donner, wodurch fie fcmablich untergebn. Denn Gott bulbet nicht, daß ein Underer fich boch bunfe, benn er allein." VII, 10. Derfelbe Artabanus urtheilt, bag bie Gottheit, felbft als Spenderin Des fugen Dafenns,

bas den Menfchen fo fury dunft, ihren Meid an ben Tag gelegt habe, weil fie mit bem Leben Dubfeligfeiten vers band, die den Tod als eine erwunschte Buflucht barftels len -V, 46. Befannt ift auch jenes Schreiben bes Ama: fis an Polyfrates, bas fo anfing: "Gug ift es zwar zu vernehmen von des lieben Gaftfreundes Boblergebn. mir aber gefallen beine großen Bludsfalle nicht, weil mir wohl bewußt, daß die Gottheit neidisch ift." III, 40. Diefe fo in der alten Weltbetrachtung wiederfehrende Abficht, wenn man fie anders gang als die eigene des Befchicht fcreibers betrachten barf, ift freilich nicht tieffinnig. aber auch die Bebrder tannten einen eiferfüchtigen Bott: fle frommt auch, felbft in murdigerer Saffung, bem Siftoris fer nicht, weil fie mit Uebergebung feiner eigentlichen Aufgabe ber menfchlich ertennbaren Berhaltniffe, Alles auf unerforschliche Rathichluffe bezieht; allein es tam uns auch nicht barauf an, Die Bebrechen ber herobotis fchen Ginficht ju verfteden, nur ju jeigen, bager, fo weit Ginficht und Mittel reichten, mabre Befchichte treulich ftets erftrebt bat.

Der Borwurf, ben Athenern geschmeichelt zu haben, ist ihm schon im Alterthum hausig gemacht. Er hat es nicht gethan. Es ist wahr, er laßt ihnen die Gerecht tigkeit wiedersahren, daß sie die ersten waren, die ben Medern ins Gesicht zu sehen wagten (VI, 112.); er schreibt ihnen sogar, und ihrem Themistokles, ausdrücklich die Rettung von hellas zu, aber so wenig er das Bernehmen der Athener gegen Aegina gutheißt, eben so wenig spendet er ihnen das Lob einer stets bewahrten Standthaftigkeit. Miltiades surchtete, sie mochten, wenn man

teine Schlacht liefere, sich am Enbe für Medien entscheiz den. Un dem Tage von Salamis wird nicht ihnen das höchste Lob der Lapferkeit beigelegt, sondern ihren Feins den, den Aegineten. Die Zweideutigkeit des Themistos kles und seine nicht zu sättigende Geldgier wird offen bloßgestellt, aber freilich auch die engherzige Politik der Spartaner. Man traut dem Herodot den Muth des Leonidas zu und den Griechen eine aristidische Gelbste verleugnung, wenn man ihn zu einer Zeit, da die off fentliche Meinung ganz auf Seiten der Spartaner war, eine Stelle, wie die folgende (VII, 138. 139.), öffents lich vortragen und den schonen Lohn des allgemeinen Beis falls einerndten läßt.

"Der Feldzug bes Ronigs ging zwar bem Damen nach wider Uthena, war aber auf gang Sellas abgefebn; auch mußten bas die Bellenen langft, allein fie handelten nicht alle in einem Ginn. Denn Die einen vertrauten barauf, baß fie bem Perfer Erbe und Waffer gegeben batten, ba ihnen bann bie Fremben fein Leid thun murs ben; Die andern, welche nicht gegeben, waren voller Rurcht, weil weber hinlanglich Schiffe in Sellas vorras thig, um ben Ungriff zu bestehen, noch bas eigentliche Bolf Reigung jum Rriege hatte, vielmehr ftart auf die medifche Seite neigte. Sier muß ich nothwendig meine Meinung aussprechen, Die zwar Ungunft bei Den meiften Denichen finden wird; ingwifden mag ich, mas mir mahr bedunft, nicht juruchalten. Sats ten Die Athender aus Furcht vor ber brobenben Gefahr ihre Seimath verlaffen, ober auch nicht verlaffen, maren

Dageblieben, bem Berret fich ergebend, fo hatte jun Gee niemand auch nur ben Berfuch gemacht, bem Ronige gu widerfteben. Wenn aber jur Gee niemand bem Berres widerftand, fo mare ber Musgang auf dem feften gande Diefer geworben: Batten auch Die Peloponnefier einen mehrfachen Burt von Mauern über bie Landenge gezos gen, die Lafedamonier maren boch von ihren Dundes: genoffen, beren Stabte, eine nach ber anbern, von ber Bar: barenflotte genommen maren, nothgebrungen, nicht von freien Studen, verlaffen worden und allein geblieben, und fo allein, waren fie bann nach Berrichtung großer That ten ebel geftorben. Dergeftalt entweder mare es ihnen ergangen , ober fie hatten vorher, meil fie gefeben , baß Die andern Sellenen medifch geworben, einen Bertrag mit Berres gefchloffen. Muf beiberlei Weife mare Bellas in ber Perfer Sand gefallen. Denn von bem Rugen ber über Die Landenge gezogenen Mauern fann ich mir feinen Begriff machen, fobalb ber Ronig Berr ber Gee geworden. Wer bemnach die Athener Die Erretter von Sellas nennet, ber mirb Die Bahrheit nicht verfehlt ba: ben. Denn auf welche Seite Diefe fich mandten, bas mußte ben Musichlag geben. Denn fie allein haben, in: bem fie fur Die Fortbauer hellenischer Freiheit fich ents fchieden, alles auferweckt im übrigen Bellas, mas noch nicht medifch mar, und nachft ben Gottern haben fie ben Ronig gurudgeworfen." - -

Aber es bleibt nicht babei, daß herobot überall zeigt, was unangenehm zu horen war, wie die Athener allein den rechten Sinn gehabt, indem fie, aller eiteln Ehre entsagend, ftets das Ziel verfolgten; jede einzelne

Bolfericaft, Die etwas gefündigt hat, empfangt ihr Urtheil. Gine Lifte wird gegeben von allen Bolferfchafe ten, Die freiwillig bem fremben Ronige hulbigten, bes bor noch ein feindliches Beer auf griechischen Boben ers fchienen mar: "Die Theffaler, Die Doloper, Die Enies net, Die Parhaber, Die Bofrer, Die Dagneten, Die Das lier, Die Achaer in Phrhia, Die Thebder und Die ubris gen Booter, mit Musnahme ber Thespier und Platder." (VII, 132.). Rund wird auch ber Befchlug, welchen bamals auf bem Ifthmus Die Berather ber übrigen Bels lenen gegen jene Ubtrunnigen faßten, bag biefe funftig bem belphifchen Gott ben Behnten gablen, bas beißt, aufhoren follten, freie Grundbefiger ju fenn 44); wels der Borfat freilich fpater nicht jur Ausführung tam, fo wenig als in unfern Tagen ein abnlicher, weil an allen Enben Die Schuld zu groß und ber Borfaß, funfs tig treuer jufammengubalten, ju unfraftig. Mus allen ten unfconenben und fo wenig vorlesbaren Aufflaruns gen blickt indeffen burchaus feine Gehaffigfeit hervor, bie bas achte Beprage ber Bahrheit verdachtig machen tinnte. Der befferen Reigung bes eigentlichen Bolls ber Theffaler, ber entschuldigenben Umftanbe, Die ben Uebertritt auch ber Argiver begleiteten, wenn bas Dachs gefühl erlittenen Unrechte Ralte und Untreue bei ber all: gemeinen Gefahr entichulbigen fann, gefchieht Ermah: ung. Der Geschichtschreiber giebt auch an Die Sand, bag man, fatt ju heftig andere anguflagen, lieber in ben eigenen Bufen greifen moge, ba ohnehin jedweber

<sup>44)</sup> Bgl. Boedh, Staatshaushalt. ber Athen. I, 352.

nur ju geneigt, Die eigenen Bergebungen fur Die gerine geren ju halten, mit ben Worten (VII, 152.): "Go viel aber weiß ich, bag wenn alle Denichen, jeder von ihnen fein Bofes, auf einen Saufen trugen, um mit ihren Dadften ju taufchen, ba murbe jeber, nachbem er bas Bofe bes Rachften befchaut hatte, boch am liebften wies ber beimtragen , was er bergebracht. Dergeftalt haben auch Die Argiver nicht am fdlimmften gehandelt. aber muß ergablen, mas ergablt wird, aber glauben muß ich nicht an Alles; bas Wort gilt fur meine gange Denn ergahlt wird auch, bag bie Argiver Geschichte. ben Perfer nach Sellas gerufen haben, weil es ihnen fo ubel in bem Rampfe mit ben Latebamoniern gelungen, und fie lieber Alles erdulben wollten, ale biefe ihre Rranfung. Go viel bier über Die Argiver." Dagegen hatten leicht bie Rorenraer bem unvorsichtigen Borlefer feinen Beweis abverlangen tonnen, woher er benn miffe, baß fie auf die Dahnung ihrer Landsleute jum Bei ftande, allein icone Worte gemacht hatten, und nicht wirflich vom Winde jurudgehalten maren, woher er wiffe, baß fie ihre Flotte nur bereit gehalten hatten, um Diefelbe, wenn es mit ben Bellenen ichief ginge, bem Berres juguführen, wie er fogar behaupten tonne, ihre Abficht fen gewesen, wenn bie Sachen Diefen Musgang nahmen, alfo jum großen Ronige zu reben : "D Ronig, ungeachtet bes Aufgebots ber Bellenen an uns, Die mir nicht die fleinfte Dacht haben, noch die fleinfte Bahl ber Schiffe ftellen tonnen, fonbern bie meiften nach ben Athendern, haben wir nicht gewollt bir entgegen fenn, noch thun, was dir misfallig ware." Aber am unangenehme

ften überrafcht ber Tabel, wenn einer auf Lob Rechnung gemacht hat, wie die Korinther bei Galamis. Die Phos cenfer muffen boren, bag allein ber Sag gegen Die Thefe faler ihnen ben muthigen Entschluß eingegeben habe, ben Perfern Eroß zu bieten: "Satten Die Theffaler fich gu ben Sellenen gefchlagen, fo maren, meines Beduntens, Die Phofer medifch geworben" VIII, 30.; und bas Chrgefühl berfelben mußte fich verlegt fühlen burch Die Ergablung von ben taufend Burgern ihres Landes, Die ben Rugpfad bewachten, auf welchem Die Thermopplen umgangen werden fonnten. Die Perfer ftugen bei ihrem Anblicke und beforgen, es mochten Lacedamonier fenn. Mis fie Die Wahrheit erfahren, fchiegen fie ihre Pfeile ab, und fogleich fliehen jene auf ben Berggipfel und hale ten fich fur verloren, in ber Deinung, bag ber Ungriff eigentlich fie gelte. Aber bie Perfer achten ihrer gar nicht und eilen nur ben Berg binab, bem Leonidas in ben Rucken (VII, 218.). Allein es wird auch noch ben Staaten in Peloponnes, außer dem mehrmaligen Zabel ihrer Rurgfichtigfeit, immer nur an ihre große Mauer gu benfen, der Rubm entwandt, ben ein fraftiges Bufams menwirfen auch jum befchrantten Zwecke verdient hatte. Genannt werden die Bolfer ber Salbinfel, Die jur Bers theidigung ber Maner auf den Beinen maren: Die Laces bamonier, fammeliche Arfabier, Die Elcer, Die Ros rinther, Die Gienonier, Die Epidaurier, Die Phliafier, Die Trogenier, Die Bermionen. "Die übrigen Delos ponnefier fummerten fich um nichts" und ,,wenn es frei ju reben erlaubt ift, hatten fich getrennt und hielten es

mit ben Debern 45)." Will man endlich miffen, wie wenig fauberlich ber Gefchichtschreiber verfahrt, auch wenn es die erften Manner von gang Bellas und gewiß fermagen alle bellenischen Staaten galt, fo lefe man von jener Berfammlung auf ber Landenge, nach bem Gees fiege gehalten. Denn bier follten Die Feldheren ber Flotte felber abstimmen', wer von ihnen ben erften Ehrenpreis verbient habe und mer ben zweiten. Da gab jeber eigen: liebig fich felber Die Stimme fur ben erften Preis, aber für den zweiten hatte Themiftofles Die große Debrgabl. Mus Deid jeboch liegen bie Sellenen es nun gar nicht jum Urtheil fommen und fegelten ohne Enticheis bung alle nach Saufe 46). - Bie fehr mußten fich bie Sellenen feitdem gebeffert haben, ba fie einem Gefchicht: fchreiber ben Preis gufprachen, ber ihnen Alles das of: fentlich vorrudte, um fie am boben Festtage burch Gelbft erfenntniß ju ergogen!

Furwahr es ware faum erklarlich, wie der ftrenge Inhalt des Wertes in seinem vollfommen geschichtlichen letten Drittheil so konnte verkannt senn, wie geschehen, wenn es nicht eine Eigenschaft an dem Buche gabe, die um so mehr die Leser seitgehalten hat, je seltener sie ift. Es ift die kindliche Gemuthseinfalt, welche diese unber ftechliche Wahrheitsliebe treu begleitet, und die Folge dieser Berbindung, jene gewinnende, durch keine Kunste der Ergobung und pathetischen Aufregung erreichbare,

46) VIII, 123, 124.

<sup>45)</sup> VIII, 72. 73. 23gl. IX, 8.

innatürlicher Sittelebende, glückliche Schreibart. Denn während die gefallenden Reden der Menschen wie Res genbache daherrauschen und das kurze Dasenn durchtos sen, breitet sich der silberne Strom seiner Worte nacht lässig aus, seiner unsterblichen Quelle gewiß, überall rein und aufrichtig, bis zum seichten, oder tiefen Grun: de; und die die ganze Welt beherrscht, die Furcht vor dem Lächerlichen, berührt die erhabene Einfalt seines Sinnes nicht.

5. 35. Der Bund Rarthagos mit Zerres, feine Auslaffung Berodots.

Beil wir aber einmal dahin gekommen find, in den Sachinhalt der Darstellung des Aerres Rrieges theils weise einzugehen, liegt es nahe, ist auch für die Beurstheilung herodots nicht unwichtig, nachzusehen, ob er sich eben hier einer bedeutenden Austassung schuldig gemacht hat, deren Ergänzung wir lediglich der Gorgfalt spätes ter Schriftsteller verdanken mussen.

Bei ihm nehmlich findet fich kein Wort von einem Bundniffe, welches zwischen Terres und Karthago das bin geschlossen ware, daß die Karthager die Bezwingung ber italischen und sieilischen Griechen über sich nahmen, während er das Mutterland eroberte. Go erzählte Ephorus 42) und nach ihm, doch nicht ohne Abweischung, Diodor 48). Zwar hat Mitford die Richs

<sup>47)</sup> Bom Ocholiaften ju Pindar. Pyth. I. 75. Boeckh. (146.) angeführt.

<sup>48)</sup> XI, 1. 2.

tigleit der Thatsache in Zweifel gezogen, allein tein Gee hor bei den Gelehrten bis auf diesen Tag gefunden. Um tersuchen wir, ob mit Grunde.

Herodots Stillschweigen kann an sichkeine Entscheib bung geben; er könnte ja doch nachlässig gewesen senn, oder, was glaublicher, den Vorsatzgehabthaben, von den sicilischen Geschichten späterhin zu reden; allein er ges denkt des sicilischen Kriegs der Karthager allerdings, bei Gelegenheit des persischen in Hellas, und als um gefähr in die Zeit gehörig, durchaus aber nicht des Bundes. Das verändert die Sache.

Begen einen folchen Bund fpricht bie allgemeine Bahricheinlichteit. Der Perfer Artwar es jur Beit ihrer Broge nicht, Bunbe, wie Gleich mit Gleich, einzuges hen, und Karthago war nicht in bem Falle, ju einer Berbindung, die dem Zwange gliche, fich nothigen ju laffen. Un einen freiwilligen Entschluß Karthagos ift aber vollends gar nicht ju benten. Rarthago batte gern Sicilien befeffen; es ftand ihm frei, feine Rrafte an ber Eroberung ju versuchen; ba Perfien feine Sulfstrupe pen gab, tonnte die Berbindung mit dem großen Rbi nige fur Karthago feinen Mugen bringen, wohl aber Die Gefahr, von feinem Erwerbe abgeben ju muffen. Und follten benn die Punier ununterrichtet geblieben fenn, bag Perfien fein landergieriges Muge fcon fruber einmal auf fie felber gerichtet habe? . Gin leicht verftan benes Intereffe mußte fie lehren, wenn nicht mit ben Briechen gemeinschaftliche Sache zu machen, wenige ftens nichts jur Bergroßerung der brobenden Dacht von Perfien ju thun.

Aber auch bas Benehmen bes Rurften von Gnras fus zeigt auf bas mabre Berhaltniß bin. Belon hats te, nicht mit Unrecht, eben fein, Bertrauen gum Belingen ber griechifchen Gache, und wollte nur unter ber Bedingung gutreten, bag ibm bie Bugel in bie Sand ges geben murben. Alle Die hellenischen Gefandten Diefe Unmuthung mit Stoly verwarfen, befchloß er fille gu bleiben, fobald aber Perfien obfiegte, fich durch eine freiwillige Bulbigung gute Bedingungen bei bem großen Ronige ju verschaffen. Bu dem Ende Schickte er einen angefehenen Mann 49) mit reichen Suldigungsgeschen: lenab, um nach ben Umftanben ju verfahren, welcher ihm and treulich , ale bie Bellenen bei Galamis gefiegt hats ten, feine Schage jurudbrachte. Das Alles bezeugt uns herobot; wenn aber Gelon fo gefinnt mar, fo mußte er auch Frieden mit ben Rarthagern fuchen, wenn Diefe fich als Bundesgenoffen bes Ronigs anfundigten; Den Rampf aufzunehmen, durfte er um fo weniger magen, da, im galle feines Siegs, nur fcmerere Dache Per: fiens brobte.

Der Krieg Gelons mit ben Karthagern hatte alfo mit seinen Sorgen wegen Persien nichts unmittelbar zu schaffen. Herodot hatte über diese aussührlich bei ihm mahlten (VII, 158—167.) Berhaltnisse sowohl sieis lische als karthagische Machrichten (cc. 165—167.).

<sup>49)</sup> ben Kabmus, fruher Tyrannen von Kos, was ichon fein Bater gewesen, er aber aus gerechtem Sinne nicht mehr fenn wollte. Nach feiner Abdankung wird bann Konigin Artemisia die herrschaft über Kos gewonnen haben.

Beibe fagen nicht allein feine Sylbe von einem Bunbe mit Perfien, fondern Die erfteren geben mit flaren Worten Die Beranlaffung an, weshalb die Rarthager, mit benen Belon icon fruber einen Rrieg bestanben'. und vergeblich bamals Sulfe in Sellas gefucht hatte (c. 158.), Diefes Dahl wieder tamen. Sie famen, um einen aus Simera burch Theron, gur ften von Agrigent, vertricbenen Enrannen wieder einzw feben, verloren aber bei himera Die Schlacht gegen bek fen Biberfacher, ben Gelon und Theron. fomit flar, nur daß man die ungeheuer übertriebene Angabe der Sifuler, von 300,000 Mann, welche die Kart thager mitgebracht hatten (wann ftellte je Rarthage fo viele ine Relb?), nicht zugeben barf, auch nicht bie Be hauptung, baf Belon, ungeachtet feines Unwillens we gen des verfagten Dberbefehle, Doch den Griechen Bulfe gegen Berres geleiftet haben murbe, maren bie Rariba ger nur ausgeblieben; und bas um fo meniger, ba leicht einzuschen, wohin bas führen foll.

An gelungenen Unternehmungen mochte jeder gerne Theil gehabt haben, oder doch nur durch die Unmog Elichfeit an der Mitwirkung verhindert worden fenn. EBelon war nicht mitgewesen gegen Zerres, allein et durfte sich rühmen, sein siellisches hellas vor andern Batelbaren siegreich geschüßt zu haben; er durfte sogar, wenn man amplisieiren, und einen Krieg, den ihm bloß vor sorgende Klugheit, aber keineswegs die außerste Moth aussegte, mit jener persischen Drangsal zusammenstellen wollte, auf seine Weise auch Retter von hellas heißen. Schon Pindar, in seinem berühmten Hymnus an Dies

san, Meine Menter, folle bie Mettingefillichte am Wollake had fickness Climeras neken ble van Salamis und Maida, ble smelle Citile was man fich bie Sache an Corebere felt in Chillen. Manahanilataan pullfenninan aletikasiti, an maden sen spinden busik the field findents. Wheters gereichteritet sumetie ha man Burge tring the fight has Beinbe to graft ate Mitgliefe gie erraetere mitefffete ale breite erfeletere ber faft Major whole vellbands hare also has estring feeling mit delammers Mindes Gland some enertetetes and ent pring Im Breegenge bee Bete mede etnen & dette mettes ging und Minto effentelige theire bite getreiningen gentlentet bunte Nonthore Appiloniere verreienelteneten ift eine Angereift gereit ift offiteres Store that to deliver Allenou too Machanes mades - Alos Mune amelidion Portlon sent Morelinge wart burel Teller und notelle ffent and einen Granen bes Wiffintes Bestelltes und, benft bie Bereifengen welle bend baffen, afres eile Soppet. pit fleres ifterigtering bearrolierer. Die Letrifiste ber & eletrifie tas fines this bis Alemething . In theorem Ait et al adlaten bie Sitenter etjereber iffit en balgingteine bie Colifordit bot Litimosa fon an bomfolben Tage mit bige how manife man see by the total and the summer the 40Welett feten - Milder elme muse Helmbe - Win Comfele Con Bonto Faire ou min freifien ba man fen Mitenererfairte solution of the trade of the state of the first lighter Motodeen his Washaron to believes and his flightships

and the Momertung im setten Wante ffeler Werfelningen

von diesem Siege gab erft bem Mutterlande Muth 1 Butrauen wieder 51). Und noch nicht genug; Be ichentt ben Rarthagern, Die vor Rummer und Se Die Dachte burchwachen und icon fürchten, ihn in Uf landen ju feben, auf ihre Bitte ben Frieden, und fammelt eine Flotte, um nun noch bem Mutterla ju Bulfe ju eilen. Da erfahrt er burch Untommli aus Rorinth: man hat bei Salamis gefiegt und In ift icon aus Europa abgezogen. Go bleibt es ba obwohl Mardonius, icheint es, ftarfer als bie Ran ger bei himera, immer noch der Rube werth mar. Diefe Beife runden fich die Geschichten immer wohlge liger ab, ohne daß Epiter dazu fommen, blog durch unmahren: und schmeichlerischen Reigungen ber M fcen! Wie in ber Schlacht von den Thermopplen, Plutard und Diodor fich in romanhaften Schilderun gefallen, fein Borwurf ber Auslaffung ben Bere trifft, fo geht er auch hier rein hervor, wo es fo n lag, mit Geschichtsmalerei und universalhistorischen ! fichten zu glanzen. Und war er denn nicht felber lifcher Grieche geworden, fur den es wol der IR werth, wenn er folche Runfte liebte, Die Salbicheid van ben Bellenen erfochtenen Ruhmes auf Die ne Landsleute und Machbarn überzutragen?

<sup>51) — -</sup> δι κατά Σιπελίαν πρότερον νικήσαντες, ἐποίησαν κατά Ἑλλάδα θαβέῆσαι, πυθομένους την τοῦ Γέλωνος ν. Diedor. XI. 23.

5. 36. Darftellung ber Schlacht bel Plataa, aus Serobot.

Weil es aber in der That einleuchtet, daß herodot zwar viel benußt, aber wenig im Zusammenhange gelessen und aufgefaßt wird, mochte ich noch wie zum Ueberflusse an seine Darstellung der Schlacht bei Platad erinnern, nicht durch eine formliche Uebersehung, was zu lang fals len wurde; die Lang ische läßt in Absicht des Tons und Ausdrucks wenig zu wunschen übrig, und bedürfte nur einer etwas strengeren Berichtigung, um für musterhaft gelten zu können; herodot soll hier inzwischen selber reden, außer was Abkürzungen und Auslassungen sind.

Die gesammte bellenische Dacht, Die bei Plataa aufgeftellt mar, beibes an fcmergerufteter und leichter Manufchaft, betrug eilf Behntaufenbe gerade voll. 216 aber die Barbaren unter Marbonios erfuhren , baß bie bellenen bei Platad maren, rudten fie felber auch an ben Mjopos, Der Dafelbft fliegt. Und wie fie angelangt, wurden fie von Mardonios den Sellenen gegenüber alfo aufgestellt: Begen Die Lafebamonier, welche auf bem techten Flügel ftanben, ftellte er Die Derfer, welche aber, als an Bahl weit überlegen, in mehrere Beerhaufen geronet wurden und boch noch bis gegen die Tegeaten binausreichten, Die junachft bei ben Latedamoniern fan: ben. Er ftellte fie aber alfo : ben Rern berfelben las er aus und ftellte ibn ben gafebamoniern entgegen, ben fomachern Theil aber den Tegeaten; benn fo hatten bie Thebaner gerathen und angewiesen. Un Die Derfer mußten fich die Deber fchliegen, welche nun Die Rorine

ther und Potidaten und Orchomenier und Sifponier vor fich batten. Un die Meder fcbloffen fich die Baftriet, welche die Epidaurier und Trozenier und Lepreaten und Tironthier und die Mytender und die Phliafier gegen fic uber hatten. Deben die Battrier fellte er die Ine ber, ben hermionern, und Eretriern und Stpreern und Chalfidern gegenüber. Un Die Inder mußten fich Die Safen Schließen, den Ampraftiaten und Angftoriern und Leufadiern und Paleern und Meginaten gegenüber. Meben die Safen, ben Athendern, und Platdern und Megarern, die ben linten glügel ausmachten, gegens über, ftellte er bie Booter und Cofrer und Malier und Theffaler und taufend von den Phofern. Denn es mas ren nicht alle Photer medifch geworden, fonbern ein Theil verftartte die Bellenen, indem diefelben von bem Darnaß aus ftreiften, und des Mardonios Seer und Die Sellenen mit ihm plunderten und beunruhigten. Er ftellte auch die Mafedoner und die Ginwohner von Thefr falien ben Athendern gegenüber. Die Barbaren aber maren ftart breißig Behntaufende; Die Babl ber fur Mare bonius tampfenden Sellenen weiß niemand, benn fie find nicht gegahlt worden, aber nach Gutounten fcage ich fie jusammen auf funf Zehntaufende. Das mar bas aufgestellte gugvolt, die Reuter aber batten ihre Stek lung für fic.

Machdem fie nun alle nach Bolfern und nach heer haufen geordnet waren, ba opferten auch beide Theile am folgenden Lage; und für die hellenen war bas Opfer günftig, wenn fie fich vertheidigten, wenn fie aber über ben Afopos gingen und Lampf anfingen, nicht. Dem

Marbonios auch, ber ben Rampf anzufangen munichte, fiel das Opfer, welches er nach griechischem Branch und burch einen griechischen Priefter beging, nicht nach Bunfch; ganftig aber mar es auch ihm, wenn er fich vertheidigte. Weil ingwifden immer noch Sellenen berbeiftromten und ihrer immer mehr ward, rieth Times genibas, herpys Cohn, ein Mann von Thebe, bent Mardonios, Die Daffe Des Ritharon ju befegen, Denn. fagte er, ba Die Sellenen in einem fort ben gangen Zaa berbeiftromten, werbe er eine Menge auffangen. Gie hatten nun icon acht Tage einander gegenüber geftans den, als jener bem Marbonios ben Rath gab. Und biefer fabe ein, bag ber Borichlag gut mar, und als es Macht ward, Schiefte er bie Reuterei in Die Ritharons Daffe, welche nach Plataa fuhren, von ben Bootern Dreis Ropfe, von ben Uthenern Gichen: Ropfe genannt. Und die abgefandten Reuter hatten ben Weg nicht unrs fonft gemacht; benn fie nahmen funfhundert Bagen weg, Die aus bem Peloponnefos Lebensmittel bem Beer juführten , eben wie fie ine Freie hinunter wollten, mits fammt ben Menfchen, Die beim Gefpann maren. Und wie Die Perfer im Befig ber Leute waren, tobteten fie iconungslos Davon, weder Wieh, noch Menichen vers iconend , und ale fie fich fatt gemorbet hatten , trieben fie ben Reft jum Marbonios und in bas Lager.

Die zwei Tage barauf fiel weiter nichts vor, als baß die Reuterei des Mardonios die Hellenen beständig plagte, woran die Thebaer Ursache waren, die, ben Medern vollig ergeben, sehr eifrig ben Krieg betrieben

und es immer bis jum handgemenge brachten, band aber ber Tapferfeit ber Perfer und Meder ben Borttitt ließen. Als aber der eilfte Zag mard, daß fie einander gegenüber fanden bei Plataa, und bie Bellenen fich im mer verftarften und Mardonios über bas Stillliegen unwillig war, da rieth Artabajos, Pharnates Sohn, gefchatt, wie wenige, von Berres, Das gange Bett follte aufbrechen aufs eiligste und sich in die ummauerte Stadt Thebe ziehen, babin mdre vieler Unterhalt fur fie geschafft und Futter fur das Bieh; da wollten fie fich ruhig halten und bie Sache alfo ju Ende bringen: fie hatten ja eine Menge Gold, gemungtes und unge mungtes, auch Gilber: und Trintgeschirre Die Menge, Davon follten fie nichts fparen, es ben Bellenen rings quienden, befonders ben Borftanden in den Stadtet von Bellas, bann murben fie bald die Freiheit aufgeben ohne auch nur ein Treffen ju magen. Gben babin ma Die Meinung ber Thebaner gegangen; allein Die be Mardonios ftand auf Bewalt ohne Ginficht, gar nich auf Rachgeben. Denn er glaubte, ihr Beer mare bet hellenischen weit überlegen, man muffe aufs ichnellf ftreiten und nicht anschen, daß ihrer mehrere burch Bei ftarlung wurden, muffe um die Griechenopfer fich nich fummern, fondern nach perfifchem Branch Die Schlad beginnen; befahl hierauf, fie follten fich ruften und 2 les in Stand fegen, weil gleich mit Lagesanbruc Schlacht fenn follte.

Mun ward es Nacht und bie Bachen wurde gestellt.

Mis es aber tief in ber Racht war und Rube in bei

lager ju fenn fchien, und vornehmlich alle Menfchen im Schlafe, ba fam ju Dferde an Die Wachen ber Uthener, gefprengt Alexandros, Amntas Cohn, Der Relbhert und Ronig ber Dafeboner, und begehrte mit bem Relo: beren ju fprechen. Der großte Theil ber Bachen nun blieb bort, ein Theil aber lief ju ben Relbherrn, fage ten: "ba ift ein Denich ju Pferde gefommen aus bem Meder: Lager, ber fonft fein Wort fund giebt; blog et ruft nach ben Relbheren, bag er mit benen reben will." Mis diefe bas vernahmen, gingen fie alsbald mit an bie Bormacht. Und wie fie aufamen, fprach Alexandros mihnen alfo: "Ihr Danner von Athena! ich lege biefe Borte im Bertraun bei euch nieder, und ihr durft gu feinem andern Davon reden, als jum Paufanias, bamit ihr mich nicht ins Berberben bringet. Denn ich fprache nicht, wenn ich nicht fo bergliche Gorge truge fur gang Denn ich felber bin urfprunglich ein Bellene bon Befchlecht, und ich mochte nicht bas freie Bellas in ein fnechtisches verwandelt feben. Alfo fage ich encht Mardonios und fein Beer tonnen feine erwunschte Opfer gewinnen ; denn fonft hattet ihr fcon langft gefampft. Mun hat er aber befchloffen, Die Opfer fahren ju laffen und gleich mit bem Morgenftrahl ben Ungriff ju mas den. Denn er fürchtet, es mochten eurer noch mehrere werben, wie ich vermuthe. Darum macht euch fertig. Wenn aber Mardonios Das Treffen aufschiebt und nicht liefert, fo beharrt nur bier am Orte. Denn fie haben nur fur wenige Tage Bebensmittel. Wenn aber Diefer Rrieg nach eurem Wunfch ausfalle, bann follt ihr auch

mein gedenken und meiner Befreiung, ber ich aus Gifer für die Hellenen eine so magliche That unternommen habe, um euch den Plan des Mardonios zu offenbaren, damit die Barbaren nicht ploglich euch wider Erwartung überfallen mögen. Ich bin Alexandros, der Makedoner." Nach diesen Worten ritt er ins Lager und seinen Standplaß zuruck.

Aber die Feldheren ber Athender begaben fich auf den rechten Flügel und fagten bem Paufanias, mas fie von Alexandros gehort hatten. Er aber fprach auf Diefe Runde, aus Scheu vor ben Perfern, alfo: ", Beil bem: nach in der Fruhe die Schlacht angeht, fo muffet ibe Athender euch ben Perfern gegenüber ftellen, wir aber ben Botern und ben euch entgegenftebenden Sellenen, und zwar darum; ihr fennet die Meder und ihre Streits art von eurem Kampfe in Marathon ber. haben von diefen Mannern feine Erfahrung und Runde: wohl aber find wir der Booter und Theffaler fundig. Darum muffet ihr die Waffen aufnehmen und auf die: fen Glugel ziehen, wir aber wollen auf ben linken." Bierauf fprachen die Uthender: "Much uns tam es gleich. als wir euch ben Perfern gegenüber gestellt faben, in bem Sinn, euch ben Borfchlag ju thun, mir bem ihr uns nun zuvorkommt, allein wir furchteten, Diefe Cas den mochten euch unwillfommen fenn; weil ihr aber felber davon anfanget, fo ift uns die Sache fehr anger nehm und find wir bereit, bas ju thun." Da fie nun. beiderfeits hiemit gufrieden und ichon ber Morgen bams merte, vertaufchten fie bie Stellungen. Die Booter aber, wie fie merten, mas gefchicht, melden es bem

Marbonios. Als dieser das hörte, hub er an auch umjustellen, indem er die Perfer den Lakedamoniern gegenüber führte. Als aber Paufanias das inne ward und fich entdeckt sah, führte er die Lakedamonier auf den rechten Flügel zurück; eben so machte es Mardonios auf dem linken Flügel.

Dachdem fie nun ihre alten Stellungen wieber eine genommen hatten, fchicfte Dardonios einen Berold und ftellte Die Spartiaten gur Rebe, baf fie, Die fich Die tapferften ju fenn ruhmten, Die niemals michen, fondern flurben ober fiegten, jest gewichen maren noch vor ber Schlacht und die Athender vorgeschoben hatten, fich felber aber ben Anechten ber Perfer entgegengeftellt. Dagu ließ er ihnen anbieten, Die Gache durch einen Rampf einer gleichen Ungahl von beiden Geiten ausque machen; wer von beiden Geiten dann flegte, Der follte iber bas gange Beer geffegt haben. Der Berold aber fam ohne irgend eine Untwort guruck. Dlardonios aber mar bocherfreut und ftoly uber ben froftigen Giea, und fandte Die Reuger gegen Die Sellenen aus, Die ihnen burch Burffpiege und Pfeile vielen Schaden gufugten; auch verdarben und verschutteten fie Die Quelle Gargas phia, aus welcher bas hellenische heer fein Waffer holte; benn aus dem Fluffe Afopos ließ fich fein Waffer bolen von wegen ber Reuter und ihrer Befchoffe.

Unter diesen Umständen, da das heer kein Wasser mehr hatte und von der Renterei beunruhigt ward, und was noch viel schlimmer, ihnen auch die Lebensmittel ausgingen; denn die Troffnechte, die man in den Perloponnes geschickt hatte, waren von der Renterei abges

nicht bei Sinnen, und auf die Frage bes Berolbs ber Athender, feinem Auftrage gemaß, hieß Paufanias bies fen berichten, wie es flande, und bat die Athender an fie ju ruden und es mit dem Abjuge eben ju halten wie fie. Und jener fehrte ju ben Athendern jurud. Diefe aber hatte über bem Wortwechsel die Morgenrothe ereilt, worauf Paufanias, ber alle bie Beit fteben geblieben war, in ber Meinung, Amompharetos werbe, wenn Die andern Lakedamonier gingen, auch nicht jurudbleis ben - was auch gefchah - bas Zeichen gab, und alle übrigen über die Singel bavon führte; und bie Tegea. ten folgten. Die Athender aber nahmen mit ihrer Ords nung einen gang andern Weg als die Lakedamonier. Denn diese hielten fich an die Sohen und ben guß bes Ritharon, aus Furcht vor der Reuterei, die Athender aber ichlugen ben Weg unten über bas Blachfeld ein. Umompharetos nun hatte Anfangs gar nicht geglaubt, Daß Paufanias fie ju verlaffen magen murbe, und war barum fo hartnadig, bag man bleibe und die Stellung nicht aufgebe; als aber Paufanias mit ben Seinigen voraus war und er merfte, man habe ihn ohne Beite res verlaffen, ba ließ er feine Schaar die Baffen auf nehmen und führte fie fdrittweife bem andern Buge nach. Der hatte gebn Stadien gemacht und martete bier auf Die Schaar bes Amompharetos bei bem gluffe Molocis, an bem Orte Argiopies geheißen, wo auch ein Teme pel ber eleufinifden Demeter fteht. Er wartete aber Deghalb, bamit, wenn Amompharetos feinen Standort nicht verließe mit feiner Schaar, fondern fie bort blies ben, er ju ihrer Sulfe jurudfehren tonnte. Da fließ

nun Umompharetos mit den Seinen zu ihnen, aber auch die ganze Reuterei der Barbaren brangte fie. Denn die Reuter hatten es gemacht gerade wie vorher immer, und da fie den Plat leer erblickten, auf dem die helles nen die früheren Tage gestanden, ritten fie immer weiter vor, und da fie dieselben ereilt, drangten fie fie.

Mis aber Mardonios erfuhr, bag bie Bellenen bei Racht bavon gezogen und Die Statte leer fah, rief er ben Bariffder Thorar und beffen Bruber, Europplos und Thrafpdeios, und fprach alfo: "D Gohne Des Alenas. was fagt ihr nun, ba ihr bier Alles verlaffen febet? 3br leute aus Der Rachbarfchaft fagtet ja, Die Lafebas monier flohen nicht aus ber Schlacht, fondern maren Die erften Danner im Streit. Aber ihr habet fie pore bin fcon ihre Stellung wechfeln feben, und nun haben wir es ja alle vor Mugen, wie fie in ber vergangenen Racht bavongelaufen find. Damit haben fie bewiefen. jest Da fie fich meffen follten mit ben tapferften ber Dene ichen, ohne Lug fo ju nennen, daß fie nichts werth, nur unter nichtswurdigen Bellenen fich hervorthun gefonnt. Bas ench anlangt, Die ihr ber Derfer untundig, euch wird meine volle Bergeihung ju Theil, bag ihr diejenis gen lobtet, von benen ihr etwas aufweifen fonntet; befto mehr nimmt mich Artabagos Bunber, bag er bie Lafes Damonier fürchtete und in feiner Furcht ben feigeften Rath geben tonnte, wir follten bas Lager abbrechen, um uns hinter ben Manern von Thebe belagern ju taffen. Davon aber foll der Ronig noch durch mich erfahren. Doch ein ander Dahl mehr hieruber. Jest aber muß fen wir nicht zugeben, bag jenen ihr Thun gelingt, fons

bern fie verfolgen, bis daß wir fie ereilen und zuchtigen für Alles, was fie an den Perfern gethan.

Nach diesen Worten führte er die Perser in vollem Lauf durch den Asopos, den hellenen, als flüchtigen Leuten, auf der Spur. Er verfolgte aber allein die Lakeddmonier und die Tegeaten, denn die Athender, die durch das Blachseld jogen, bemerkte er nicht mehr wei gen der Anhöhen. Als aber die Besehlshaber der übrisgen barbarischen Schaaren die Perser sahen zur Bersolgung der hellenen schreiten, gaben sie alle sogleich das Beichen, und verfolgten, so gut jeder zu Fuse war, ohne alle Ordnung und Ausstellung.

Alfo rannten diefe mit Gefdrei und Getummel ber bei, um die Bellenen ju faben. Paufanias aber, von der Reuterei hart gebrangt, ichickte einen Reuter an bie Athender mit den Worten: "Manner von Athend, jest, ba es ben großen Wettlampf gilt, ob Bellas frei ober Dienfibar fenn foll, find wir Lakedamonier und ihr Ather nder verrathen von den Bundesgenoffen, welche ver agngene Dacht bavongclaufen find. Dun ift unfer Bor fat, alfo ju handeln; wir wollen uns aufs bestmoge lichite halten und einander beifteben. Satte jest euch die Reuterei zuerft angegriffen, ba mußten wir und unfere getreuen, Sellas nicht verrathenden, Tegeaten euch ju Sulfe tommen; nun aber, ba fie gang auf uns gefallen ift, muffet ihr billig dem bedraugteften Theile Beiftand leiften. Gollte es euch felber aber unmöglich fenn ju Bulfe ju fommen, fo verpflichtet uns doch dadurch, daß ihr bie Bogenfchugen fentet. Wir erfennen es an, bag ihr in Diefem gangen Rriege ben allergroßeften Gifer aufe gewandt habet, alfo werdet ihr auch hierin wills fabren."

Mis Die Athender bas vernahmen, brachen fie auf ju bulfe und Beiftand nach Rraften. Als fie aber bez reits im Muguge maren, murben fie angegriffen von ben gegenüberftebenden Bellenen, Die mit bem Ronige mas ten, fo baf fie nicht mehr Sulfe leiften fonnten. Denn ber Ungriff machte ihnen ju fchaffen. Alfo blieben bie Lafebamonier und Die Tegeaten allein, jene mit Den leich: ten Bolfern , funfzigtaufend an ber Bahl , Die Tegeaten aber breitaufend, - benn Diefe trennten fich niemals von ben Lafedamoniern - und fie hielten Opfer, um in den Rampf gegen Marbonios und fein Seer ju geben. Mber bas Opfer war nicht gut, und unter ber Beit fiel eine Menge von ihnen und noch viel mehre murden vers munder; benn die Perfer hatten eine Bruftwehr von Schildern gebildet, und fandten eine gewaltige Menge von Befchoffen, alfo bag, ba bie Spartiaten febr lit: ten und bas Opfer nicht gluckte, Paufanias binfchaute nach bem Beretempel Der Platder, und Die Bottin be: tend anrief, daß fie ihre Soffnung nicht taufden wolle. Bahrend er alfo noch betete, erhoben fich bie Tegeaten und rudten gegen bie Barbaren, und gleich nach bem Gebet Des Paufanias erhielten auch Die Lakedamonier gunftige Opferzeichen, und als Diefe endlich eintraten, rucften nun auch fie gegen Die Derfer, Die Derfer aber ihnen entgegen und ichoffen nicht mehr. Buerft entftand nun ein Rampf um die Bruftmehr der Schilder, und als Diefe gefallen, Da entftand ein hifiger und langwie: riger Rampf Dicht beim Tempel Der Demeter, bis es

benn jum Sandgemenge fam; benn Die Barbaren fage ten die Spieße mit ben Sahden und gerbrachen fie. Muth und Starte ftanden Die Perfer nicht nach, aber wie fie ohne Ruftung und ungeschickt maren, fo tamen fie auch ihren Begnern nicht an Klugheit gleich. rannten einzeln, oder ju geben, oder in Saufen, großer eber geringer, auf die Spartiaten los und gingen ju Grunde. Bo aber Mardonois felber fich befand, von feinem weißen Roffe tampfend, um ihn die Auswahl pon taufend ber tapferften Perfer, ba griffen fie am bef tigften ihre Gegner an. Und fo lange Mardonios am Leben , hielten fie Stand und wehrten fich und erlegten viele Cafedamonier. Als aber Mardonios umgefom men war und die Schaar der Lapfersten um ibn gefal len, ba manbten auch bie andern um und wichen vor ben Latedamoniern. Um meiften ichadete ihnen ihr um wehrhaftes Bewand, beun gegen Schwergeruftete foch ten fie obne Schukbededung.

Hier nun ward die Strase für den Tod des Leonis das, nach dem Orakel, den Spartiaten vom Mardonios bezahlt, und den schönsten Sieg von allen, die wir kennen, gewann Pausanias, der Sohn Alcombrotos, des Sohnes Anarandrides. Als aber bei Platad die Perser von den Lakedamoniern aus dem Feld geschlagen waren, flohen sie in Unordnung in ihr Lager und him ter die hölzerne Mauer, die sie im thebaischen Gebiet gebaut hatten.

Während aber alle übrigen hellenen auf des Königs Seite vorfähliche Feigheit zeigten, ftritten die Booter lange Zeit wider die Athender. Die medifch Gefinnten

bei ben Thebdern maren nicht wenig eifrig und burchaus nicht feige jum Rampfe, fo bag auch breihundert von ben erften und tapferften berfelben bier burch Die Athender fielen. 21s aber auch fie aus bem Relbe gefchlagen mas ren, floben fie nach Thebe, und nicht babin, wohin bie Perfer flohen und ber gange Saufe ber andern Bundes: genoffen, ohne daß Diefe irgend einen Rampf gefucht, ober bestanden hatten. Diefes bient mir jum Beweife, bag alles Seil ber Barbaren auf ben Derfern bes rubte, weil Damals jene, ehe fie noch mit ben Reinden jufammengetroffen, Davon fichen, weil fie es von ben Perfern faben. Dergeftalt floben fie nun alle, ausges nommen Die Reuterei, namentlich auch die bootifche. Denn Diefe mar ben Rliebenben bulfreich, immer fich gang nabe an bem Reinbe haltend, und die fliebenden Greunde Deckend vor den Bellenen. Die Bellenen aber brangen nach, verfolgend und morbend unter Eerres Chaaren.

Während dieser Schreckeneflucht kommt die Nachericht zu den andern Hellenen, die beim Tempel der Here standen und von der Schlacht entfernt blieben, es sen eine Schlacht vorgefallen, und Pausanias Heer habe ges siegt. Als sie das hörten, da, ohne sich vorher zu ords nen, nahmen ihres Theils die Koriuthier den Weg, der am Fuße des Berges über die Hügel hinauf führt, ges rade zum Heiligthum der Demeter; die Megarer aber und die Phliasier den ebensten Weg über das Feld. Als aber Megarer und Phliasier den Feinden schon nahe was ren, nahmen ihrer die thebäischen Reuter wahr, wie sie so ohne Ordnung bahereilten, und wandten gegen sie

ihre Roffe; Führer ber Reuter war Usopodoros, Timat bros Sohn; und drangen ein und erlegten ihrer secht hundert; die übrigen aber trieben fie flüchtig in de Kitharon. So gingen diese ruhmlos zu Grunde.

Die Perfer aber und Die übrige Menge, nachben fie fich in die holzerne Mauer geflüchtet, beeilten fich di Thurme zu besteigen, ebe Die Lafedamonier anfamen und wie fie oben maren, bewahrten fie fo gut als moglid Die Mauer. Und wie die Lafedamonier anruckten, begal fich ber gewaltigste Mauertampf. Denn fo lange bit Athender fehlten, widerstanden fie und hatten gar febt bas Uebergewicht über Die Lafedamonier, Die Des Mauer tampfe unfundig; als aber die Athender herbeitamen, de gab es einen hibigen und langwierigen Mauertampf. Endlich aber erfliegen durch Tapferteit und Beharrich feit die Athender Die Mauer und brachen fie, und be ftromten bann die Bellenen durch. Buerft brangen die Tegeaten hinein, und fie maren es, bie bas Belt bes Mardonios erbeuteten, und barin unter andern bie Pferbefrippe, Die gang von Erz und febenswurdig mar-Diefe Krippe des Mardonios weiheten Die Legegten it ben Tempel Der Athena Alca (I, 66.); Alles andre aber, mas fie gewonnen, brachten fie an benfelben Dtt, wie die Bellenen. Aber die Barbaren bildeten, feit bie Mauer gefallen, feine Beerschaar mehr, niemand auch gedachte ber Bertheidigung, fondern maren außer fich por Schreden, bier im engen Raume, fo viele gufams mengebrangte Zehntausende. Und bie Bellenen burften nur tobten, alfo bag von einem Deer von breißig Bebus taufenden, moven viere abgeben, mit welchen Artabages

gleich ju Unfang ber Schlacht bavonging in bas Land ber Phofer, um ben Beimmeg gu fuchen; nicht breitaus fend übrig blieben. Bon ben Lafedamoniern aus Sparta fielen im Gangen in ber Schlacht einundneunzig; von Tegeaten fechgebn; von Athendern zweiundfunfzig. Uns ter den Barbaren that fich hervor das Fugvolf der Ders fer, Die Reuterei der Gafer; von Mannern wird Mar: bonios genannt. Unter ben Sellenen maren Tegeaten und Arbender macker gemefen, boch an Tapferfeit über: troffen von ben Lafebamoniern. Das fann ich burch nichts anders beweifen; benn jeder von ihnen befiegte ja, was ihm entgegenftand; als bag fie bie muthigften befampfe und übermunden haben. Aber erft gleich nach ber Schlacht famen Die Mantinder an, Da alles vorüber; und als fie inne murben, baf fie verfpatet famen, beflage ten fie fich heftig, und fprachen, fie mußten fich felber eine Bufe auflegen, und ba fie von ber Flucht ber De: ber unter Urtabagos vernahmen, wollten fie Diefe bis Theffalien verfolgen; aber Die Lakebamonier litten nicht bie Berfolgung ber Rluchtigen. Go jogen nun Diefe wieder nach Saufe und verbannten aus tem Canbe Die Unführer ihres Seers. Dach ben Dlantindern famen bie Eleier und beflagten fich eben wie Die Mantinder, jogen bann ab und verbannten ebenfalls ihre Unführer. Go viel von Mantinern und Gleiern.

Bei Plataa aber war im heer der Aeginaten Cam: pon, Potheas Cohn, einer der Bornehmsten aus Megina, der mit dem frevelhaftesten Rathe jum Paufanias anfing, und eilig herbeilaufend diese Worte sprach: "D Cohn

bes Rleombrotos, bu haft eine unvergleichliche That an Große und Schonheit vollbracht, und bir hat Gott ver lieben, ale Erretter von Sellas, ben größten Rubm an erwerben von allen hellenen, die uns fund find. Thue benn nun auch noch das Uebrige baju, damit bein Ruf wachse, und ein Barbar in Bufunft fich in Acht nehme, ruchlofe Thaten gegen die Bellenen zu beginnen. Rachs bem Leonidas bei Thermophyla geblieben, haben ihm Mardonios und Zerres ben Ropf abgeschlagen und ben Leib gefreuzigt. Wenn du nun dem ein Gleiches vers giltft, fo wirft bu Bob erlangen, zuerft bei allen Spar tigten, bann aber auch bei ben übrigen Bellenen. Denn burch Mardonios Rreuzigung racheft du beinen Obeim So fprach ber, in ber Meinung Danf ju Leonidas." gewinnen. Jener aber antwortete alfo: "Dlein Freund von Aegina, ich schäße bein Wohlwollen und beine Um ficht; aber bu ermangelft des rechten Urtheils. nachdem bu mich und mein Baterland und meine Thathoch erhoben, fturgeft bu mich in die Michtigfeit burch beinen Rath, ich follte einen Leichnam Schanden, und, wenn ich bag thate, fagft du, murde mein lob machfen. Das ziemt fich eher fur Barbaren zu thun, als fur heb lenen, und felbit an jenen rugen wir es. 36 modte für eine folche That nicht ben Beifall ber Meginaten, noch -Derjenigen, welchen folderlei gefällt. Dir genugt, went ich den Spartanern gefalle durch fromme Thaten und fromme Worte. Den Leonidas heißest du mich rachen; der aber, fage ich, hat schon volle Rache; durch die um adhligen Geelen Diefer Erfchlagenen ift er geehret fammit ben andern in Thermoppla gefallenen. Du

ber fomm mir nicht wieder mit dergleichen Rath und Borfchlag, und fen froh, daß dir nichts gefchieht."

Muf biefe Worte machte jener nun fich fort; aber Daufanias ließ ausrufen, feiner folle Die Beute anruhe en, und befahl ben Beloten, alle Buter gufammengus bringen. Diefe gerftreuten fich nun burch bas Lager, und fanden Belte von Gold: und Gilberftoff, Betten, vergole bet und verfilbert, goldene Rruge und Schaalen und fonftiges Trinkgefchirr; fie fanden auch Gade auf ben Bagen, barin fah man goldene und filberne Reffel; und ben Leichnamen rings nahmen fie Urmbanber ab und Salefetten und Die Gabel, Die von Galb maren : benn nach ben bunten Rleibern fragte man nicht eine mal. Da fahlen benn Die Beloten Bieles und verfaufs ten es an die Meginaten, Bieles aber auch brachten fie ur Stelle, was fich nicht verbergen ließ. Davon aber nahmen Die großen Reichthumer ber Meginaten ihren Unfang, baß fie bas Gold, als ob es Rupfer mare, oon ben Seloten erhandelten. Rachdem fie nun bie Schage auf einen Saufen gebracht und ben Behnten bas bon guruckgelegt hatten fur ben belphifchen Gott, und benfalls fur ben olympischen Gott und fur ben ifthmie den, vertheilten fie ben Reft, und jeber empfing feine Bebuhr, an Beifchlaferinnen ber Perfer, und an Gold mb an Gilber und andern Gutern, fo auch an Lafte ieb. Welche Ehrengaben nun Diejenigen befommen aben, Die fich bei Plataa hervorthaten, ergahlt nies and, boch glaube ich, bag auch fie befommen haben.

Dem Pausanias aber ward von Allem ein Zehntheil juruckgelegt und jugetheilt, an Weibern, Pferden, Geld, Kameelen und so auch andern Gutern. In der Folge fanden aber noch viele Platder Kisten mit Gold und Silber und andern Gutern.

Am folgenden Tage war die Leiche bes Mardonios entführt, burch welchen Menfchen, weiß ich nicht mit Gewißheit ju fagen. Zwar horte ich von vielen Mens schen allerlei Art, bie ben Mardonios follen begras ben haben, und ich weiß, daß Biele große Gefchente für diefes Wert von Artontes, Mardonios Cohn, en pfangen haben; wer aber von diefen den Leichnam Des Mardonios entwandt und begraben hat, weiß ich nich mit Gewißheit ju erfunden. Aber auch bie Bellene nachdem fie die Beute von Plataa getheilt batten, b. gruben nun die Ihrigen, jedes Bolt an feinem Dre als Lakedamonier, Tegeaten, Athender, Megarer um Phliasier, jedes fur fich und auf feine Beife. nun hatten alle gefüllte Grabmaler. Allein bie' Grat maler von ben andern Bolfern insgesammt, welche ne at jest bei Platad fieht, bas find leere Erdhaufen, wie id vernehme, die diefe fich, aus Scham, weil fie bei Der Schlacht gefehlt, um ber Nachwelt willen haben aufe schütten laffen. Go giebt es auch dafelbst ein fogo nanntes Grabmahl ber Meginaten, welches, wie ich . hore, fogar nach bem Berlaufe von gehn Jahren, auf Bitte ber Meginaten, Klearchos aufgeworfen bat, ein Platder, Staatsfreund berfelben.

Mis aber Die Sellenen ihre Tobten bei Plataa begras ben hatten, befchloffen fie alebald im Rath, wider Theba ju giebn und Die Muslieferung ber Dedifch : Gefinnten in fordern, por Allem bes Timegenidas und bes Atta: ginos, welche Die vornehmften Unftifter gewesen; wenn man Diefe aber nicht herausgabe , bann wollten fie nicht ther abfteben von ber Stadt, bis fie folche genommen hatten. Mis nun Diefes fo beliebt mar, rudten fie amt eilften Tage nach ber Schlacht belagernd vor Theba, und begehrten Die Auslieferung ber Manner, und ba bie Thebaer fie berauszugeben meigerten, vermufteten fie ihr Band und griffen Die Dleber an. Und weil bie Befchabigungen nicht aufhorten, fprach am zwanzige ften Tage Timegenidas ju ben Thebaern alfo: , Dans ner von Theba, weil die Bellenen beschloffen haben, nicht eher abjuffehn von ber Belager ing, als bis fie Theba gewonnen haben, ober ihr uns ihnen überantwortet, fo foll unfertwegen bas bootifche Land nicht mehr erbulben. Ralle um Geld ju befommen , fie nur jum Bormand unfre Muslieferung verlangen, geben wir ihnen bann Welb auf Staatsfoften; benn mit bem Staate find wit medifch gemefen, nicht wir allein; wollen fie aber wirfs lich uns und belagern barum, fo wollen wir uns freis willig ftellen ju unferer Rechtfertigung." Diefe Rebe foien gut und zeitgemäß, und alsbald melbeten bie Thes bier burch einen Berold an Paufanias, fie wollten Die Danner ausliefern. Alls man auf Diefe Bedingung übereingefommen, entwich Attagines aus ber Stadt. ftine Rinder aber, Die man brachte, fprach Daufanias

Tos von Schuld, indem er fagte, die Rinder waren nicht mitschuldig an der Meder: Freundschaft. Bonden übrigen aber, welche die Thebaer auslieferten, glaubten sie, sie wurden zur Rechtfertigung gelassen werden, und verstrauten darauf, die Sache werde mit Geld zu machen senn. Doch kaum war Pausanias ihrer habhaft ges worden, als er, dergleichen besorgend, das ganze heer der Bundesgenossen entließ, jene aber nach Korinth brachte und hinrichten ließ. Das sind die Vorgange von Plataa und von Theba.

Da ermage man nun, ob, mer fo fchrieb, fo bare ftellte, blog die Sellenen im Muge hatte, und vorzuglich Die Athener, ob er verunglimpfte, ob er allgemeine Gunft fuchte, und, Jenn es noch Roth ift baran gu erinnern, ob er diefes Buch mit allgemeinem Beifall in Dinmpia vorlefen fonnte! Raum mochte ein Schlachtbe richt zu finden fenn, ber gemiffenhafter und überzeugende r Lob und Cadel abwoge, ber Die garten Gaben, an bene " Der Musgang menschlicher Thaten bangt, fo aufricht enthullte, als hier gefchieht, wo bem Gieger faum e = 1 größerer Borgug vergonnt wird, als nothig ift, um b en Gieg nur ju erflaren. Denn wenn ja getabelt werben fo II Durfte man weit eber einwenden, Berodot fen gegen Di Perfer glimpflicher verfahren, als gegen Die hellenifch Bollerichaften, und fo mußte bie Sache nothwendig be Sellenen ericheinen, ber die pomphaften Schifderung anderer Siftorifer und befonders ber Rebner mit geble betem Muge bagegen bielt.

Darum kann ich mich auch nicht überzeugen, daß her rodots Werk, wie behaupter wird, bei allen andern hiftos rischen Zwecken, doch hauptsächlich darauf angelegt sen, "daß die hellenische Aristeia (der glorreiche Nationals sieg) auf dem Gipfel ihres Ruhmes erscheine," daß durch die Ankundigung der göttlichen Hulfe zu diesem Zwecke stine Historie ein episches Ziel erhalten habe, "und die ganze Summe von Handlungen und Begebenheiten in der Einheit eines Poems erscheine." den o ben größesten Historiser Griechenlands dadurch richtig ben größesten Historiser Griechenlands dadurch richtig bezeichnet, geschweige denn erklärt sen, daß man den einer epischen, den andern einer kritischen Ansicht der Begebenheiten solgen läßt.

<sup>52)</sup> Ereuger , Biftorifche Runft G. 270.

## Reuntes Rapitel. Herobot in Thurium.

## S. 37. Sein Berhaltniß ju Thuepbibes.

Wenn Berobot, ber im fpaten Alter in Thurium noch an feinem Werte fchrieb, eben bort auch bis an fein Ber bensende verblieben ift, wie taum ju zweifeln ftebt, fo hat er das wichtigfte Greigniß bes peloponnesischen Rrie ges in großer Mahe angeschaut und gemiffermaßen mit belebt. Bur Zeit feiner Geburt marb hellas wiedergu boren im Rampfe mit Afien, ben Ginn bes Anaben er quidten alle Freuden ber rafcheften Rraftentwickelung feines Bolts; nun aber hat ber flebzigjahrige Greis ben Unblick des im innerlichen Unfrieden fich verblutenben Waterlands, bes finkenben Athens, welches eben noch das Auge von Sellas bieß, und biefes burch keinen Meid ber Gottheit, nein, burch ben Frevel menschlichen Uebers muthe, melder beifpiellofe Baben ber Gottheit unge nugfam verschleubert. 21s Athen, um feiner Erober rungezwede willen, feine murrenben Bundesgenoffen noch harter als bisher zu belaften anfing und ben Zwanzigsten bes Werthes ber eine und ausgeführten Waaren erheischte, verließen viele Burger ber Bunbesftabte ibre Beimath und suchten friedlichere Sike bei den Thus riern 53). Aber die Eroberung Siciliens, der Liebe lingsplan Athens, bedrohte auch die Ruhe diefer Stadt. hier entfam Alcibiades seinen Wachtern, die den ents sehten Feldheren vor das unbarmherzige Gericht seiner Mitburger führen sollten; hier auch siegte bald die athes nische Parthei ob, und die Thurier hatten bei der schrecks lichen Niederlage Athens auch den Verlust eigener Mits bürger zu betrauern 54).

Wenn die als irrig anerkannte Meinung, daß Thus mides in Italien gestorben sen, doch irgend einen historis schen Grund hat, und wenigstens ein Aufenthalt dessels ben in diesen Gegenden anzunehmen ware, so ist wahre scheinlich, daß er, zum Zwecke seiner Geschichte, ges rade in diesem entscheidenden Zeitpunkte in der Rahe war, und beide so verwandte und so unahnliche Manner tonnten sich hier nahe gekommen senn. Weiter aber kommt man auf keine Weise. Der recht anmuthigigries dische Gedanke, den jungern Mann zum Schüler des altern zu machen, und beider Asche am Ende in eine m Grabmal zu vereinigen, sens auf dem Markte in Thusrium 55), sens im Simonischen vor dem Melitidischen Thore Athens 56), wird in beiden Beziehungen ausges

<sup>53)</sup> So Undocides in der Rebe gegen Alcibiades S. 295, ed. Miniati.

<sup>54)</sup> Thucyd. VIII, 33. 57.

<sup>55)</sup> Suid. Hoodoros.

<sup>56)</sup> S. das Leben des Thucyd. von Magnetalives (oder viels mehr die drei oder vier jusammengeschriebenen Lebensges schichten, die unter dieses unbekannten Menschen Namen gehen) S. 17. S. 318 f. Poppo, Vol. I. Prolegom. Bergl. ebendas. Poppos Leben des Thucyd. S. 36 f.

stoßen von der sproden Geschichte, welche das Schone ten aus der ersten hand empfangen darf. Wenn herr überhaupt nicht vorlas in Olympia, so kann auch Anabe Thucydides ihn dort nicht gehört und jene rühmten Thranen 57) nicht vergossen haben. Er t während der Zeit seiner Verbannung eine Zeitlang Italien gewohnt haben 58), gestorben aber ist er wischeinlich in Thracien 59).

Wichtiger ist dem Historiker die Frage: ob dem T endides die Benusung der Arbeit seines alteren Zei nossen zu Theil geworden ist? Man hat von ju unbedenklich bejahend geantwortet, weil man ohne tersuchung sich den jüngern Mann als den Lehr des altern dachte, welcher lange vorher seine Geschi in neun Büchern publicirt hatte. Auch glaubte i einige Stellen des Thucydides auf Herodot, und z tadelnd, beziehen zu dürsen; wir besisen eine eigene handlung, in welcher das Verhältniß, in dem sich T erdides zu seinem Vorgänger gefühlt, eine aussi liche Entwickelung erhält 60). Es wird hier, 1

<sup>57)</sup> Außer Sutbas (Gennedid und 'Oppso) melbet M cellinus a. a. D. S. 54. von ihnen und Phot Bibl. cod. 60.

<sup>58)</sup> μη γώρ δη πειδώμεθα Τιμαί φ λεγόντι, ώς Φυγων ώ εν Ιτώλιφ. Diese Stelle des Marcellin S. 25. ift ir Göllerschen Samml. ber Rragmente des Timáus (S cus. p. 277.) nachzutragen.

<sup>59)</sup> Poppo S. 31. meint, in Athen; allein feine Emition im Marcellin icheint nicht in ben Zusammenhar paffen.

<sup>60)</sup> Herodot und Thucydides, von Creuzer. Leipzig I (1799). Die Abtheil. II. behandelt und bejaht die Fr

Muleitung Lucians 61), angenommen, Thucybibes habe, als er ju einer Beit, ba Berodote Rubm icon burch die allgemeine Stimme entichieden war, mit einer gang . verschiedenen Behandlung ber Siftorie auftrat, feine abweichenden Grundfage nur einem engern Rreife von lefern andeuten, nicht öffentlich aussprechen mogen 62). - Dun aber zeigt die Untersuchung bas Alles in gang anberm Lichte. Berobot ericheint gwar als alter an Jahren, feineswegs aber als ber altere Schriftfteller, ober boch nicht als berjenige, ber querft mit feinem Berte fettig geworben ift, und es mit allgemeinem Beifalle berausgegeben hat. Es icheint vielmehr als ein uns vollendetes Bert, obwol in den fertigen Theilen vollfoms Tuen ausgearbeitet, vom Berfaffer hinterlaffen und giente Lichlangfam in Sellas befannt geworden zu fenn; bis etwa Steffas bas Buch fennen lernte und ben Berfaffer einen Ligner fchalt, mas freilich auf ben Schelter guruckgefallen ift 63). Eben fo ift es bem Thucydibes ergangen, ben Der Tod abrief, bevor er fein Unternehmen, bas ben gangen peloponnefifchen Rrieg umfaßte und ihn mahrend ber gangen Dauer beffelben befchaftigt hatte, vollführen tonnte. Beibe außerorbentliche Danner wurden fehr alt; Thuendides mar Dl. 96, 1. vor Chr. 396. noch am

63) Phot. bibl. cod. 72. init.

<sup>&</sup>quot;Sind einige nachtheilige Aeuferungen bes Thucydis bes in ber Einleitung ju feiner Geschichte auf Berobot ju beziehen?"

<sup>61)</sup> De conscrib. hist, 41. 42. Opp. T. II. p. 54 sq.

<sup>62)</sup> Creuzer a. a. D. S. 115 ff. vrgl. G. 2 f.

Leben, fünf und fiebenzig Jahre zahlend; und beide wurs ben boch nicht fertig.

Kreilich, wenn fich wirflich fande, bag bei Thucybis bes halbverdedte Ausfalle auf herodot gemacht maren, bann mußte irgend ein Schleichweg ausgespurt werben, auf dem jener boch biefen benutt hatte, obgleich immer nicht ber all gefeierte Berodot herauszubringen ift, ber au fo unruhmlichen Angriffen Die jaghafte Giferfucht Des Bunftgenoffen hatte reigen tonnen. Allein bem ift ubere haupt nicht alfo. Denn die hauptstelle, wo Thuendi bes I, 22. von fich fagt, er habe teine Preisarbeit (@yoνισμα) jum augenblicklichen Bergnugen, fondern ein bauerndes Werf liefern wollen, murbe taum einmal paffen, auch wenn Berodot in Olympia vorgelefen bat. te: benn er foll ohne Mitbewerber gelefen haben; jest aber fallt fie vollends hinmeg. Thuendides führt ein Paar hiftorifche Jrrthumer an, Die unter den Bellenen fich auf Glauben fortpflanzten; Diese finden fich auch bei Berodot; wird barum auf Berodot gestichelt, und ein Mann, ber feine Lebenstraft an Die Befchichte feste, mit der ichnoden Ruganwendung abgefertigt: "fo febr scheut die Menge die mubfame Forschung nach Bahr heit und ergreift lieber das Erste Beste" (I, 20.)? Auch ein Wint von unglaubhaften Logographen wird . auf herobot gedeutet, obgleich felbft Dionys von Salis farnag ihn lieber auf die Geschichtschreiber vor Beros bot bezieht 64); fo fehr hatte Thucydides vertannt, daß

<sup>64)</sup> Bgl. Creuzer a. a. D. G. 23.

man einen folden Dann nicht tabeln burfe, ohne bors her fein unermefliches Berdienft anerfannt gu haben. Aber von Diefen vorgeblichen Ausfällen ift ichon an einem andern Orte gerebet 65). Sier nur noch fo viel. Satte Thuendibes Berodots Wert gelefen und, wie wir in einem gemiffen Grade vorausfegen burfen , nach feinem Werthe gewurdigt, ober auch nur nach feiner Mutoris tat, fo hatte er Unlag, in vielen Rallen baffelbe zu bes rudfichtigen, und wer will glauben, bag ben Dann, ber offen fein Urtheil von ber Begenwart befannte, eine moderne literarifche Furchtfamteit abgehalten hatte! 3ch will nicht eben fagen, bag Thuchdibes fich boch wol etwas weniger gewagt über ben perfifchen Rrieg, in Bere gleich mit bem feinen, mochte ausgebruckt haben, wenn er jenen in feiner gangen Bedeutung von Berobot bars gestellt gelefen batte; allein man barf vermuthen, er murbe in foldem Falle biefes und jenes aus Berodot bef fer gelernt, andere bingegen an ihm verbeffert haben, ober bei ihm berucffichtigt, einerlei ob namentlich, wie bei Bellanifus, ober burch eine Sindeutung. In ben Unterhandlungen, Die por bem Husbruche bes pelopons nefifchen Rrieges ftattfanden, ruhmen fich Die athenifchen Befandten gegen Die Spartaner ihrer Thaten fur bas gemeinfame hellenische Baterland; fie behaupten bei Salamis ju ber Rlotte von 400 Schiffen beinahe zwei Drittbeile geftellt zu haben 66). 3mei Drittheile machen 266 Schiffe. Bare bergeit Berobot in allen Sanden

<sup>65)</sup> Im erften Banbe biefer Forfdungen S. 95 ff. 66) Thucyd. I, 74. Herodot. VIII, 48, cf. 44.

gewesen, wie man will, und unzweifelhaften Anfehns, fo tonnten bie Befandten leicht ale Prabler beschämt wers Doch nicht voll die Balfte ftellte Athen, unter 382 Schiffen waren 180 athenische. Thurndides batte bei Berodot die genaue Angabe jedes Schiffbeitrags lefen tonnen. Dagegen ift die berühmte Befchichte von Eps Ions gewaltthatigem Berfuche gegen die Freiheit feiner Waterstadt mahrscheinlich bei Thuendides richtiger et gablt, als bei Berodot. Diefer weicht in zwei Baupt punften ab : er lagt ben Eplon gar nicht einmal in Be ; fig ber Burg Athens gelangen, und er lagt ihn perfor lich umtommen bei der misgluckten Unterrnehmung 67). Durfte aber Thucydides hoffen, daß feine Darftellung Glauben finden werde, wenn er ben Liebling der Matter gegen fich hatte, ohne irgend Grunde feiner Abweichung anzuführen? Als im Laufe bes peloponnefifchen Rriegs über Plataa jene bentwurdige Drangfal erging, bejor gen fich die tapfern Burger der Stadt, in ihrer Unter bandlung mit den Spartanern, auf die feierliche Ertla rung ihrer Unverleglichfeit, welche einft Paufanias, im Angefichte ber Gotter, bem befreienden Beus opfernd, auf . bem Martte von Plataa, nach jenem großen Siege gege ben habe. Es mare hier ber Ort gemesen, ben Berobet au tabeln, bag er biefes icone, freilich ichlecht gehaltene Belübbe, beffen auch andre Schriftfteller gebenten, gang verschwiegen 64). Im achten Jahre bes Kriegs erober ten die Athener, jum großen Schaden Spartas, Die

68) Thucyd. II, 71.

<sup>67)</sup> Thucyd. I, 126. 127. Herodot. V, 71.

fel Enthere. Es mare mohl am Orte gemefen, bier ufuhren, was Berodot meldet, bag icon bem Berres rathen mard, Diefe fur Latonien fo nublich und fo abrlich belegene Infel zu befegen und aus Diefer Dabe Spartaner zu beunruhigen; Denn die Athener übten rade das jest mit Erfolg aus, mas Berres unbedacht fcmaht hatte 69). Die Schickfale bes Aufwieglers Jonier, Des Ariftagoras, in Thracien werden von ben Schriftstellern abweichend ergablt; und mahre milich fannte in Diefem Falle Berobot, ber febr bes mmt fpricht, ben Bergang genauer nach ben Umftane 70). Berobot hatte übrigens ben Ort, wo Uriffar ras umfam, beffen Dame Deun: Dege ihm auch bi befannt war (VII, 114.), fur jeben Bellenen vere nolid burch ben Bufas bezeichnen tonnen, es fen bas Drt, wo jegt bas berühmte Umphipolis gelegen: ein Umphipolis ward erft im Jahre 437 vor Chrifto baut, alfo nach dem Zeitpunfte, in welchem Berodot einen n Bellas entfernteren Wohnfis nahm. - 3ch glaube er biefen Wegenstand nicht weitlauftiger werben ju bur: , fonft blieben noch manche Stellen abnlicher Urtzu bes ichten 71). Mur Die einzige Bemerfung noch! 3ft modot wirflich, ohne fein Berbienft, ber Bolfsichrift:

<sup>9)</sup> Thucyd. IV, 53. 54. Herodot. VIII, 235.

i) Thucyd. IV, 102. Herodot V. Ende.

1) Als & B. Thucyd. I, 98. verglichen mit Herodot. VII, 107. (Hoges); ober Thucyd. I, 137. mit Herod. VIII, 108. 109. (Themistofles); ober Thucyd. VI, 4. mit Herodot. VI, 22—25. (Janfle); ober Thucyd. VII, 60. mit Herodot. IV, 171. 198. (Euhesperiden).

Reller gemefen, far welchen man ihn ausgiebt, fo man auch ein Recht zu erwarten, ihn in Staats: pollerrechtlichen Fallen eine Rolle fpielen zu feben. ift aber eine Spur, daß man fein Wert, gleich ben be rifden Bedichten, als Beleg fur politifche 3mede t barte? Das zu thun lag einmal febr nabe. Die 2 ver begehren von den Spartanern Die Buruckgabe ennurischen Gebiets als Bedingung des zu erneuern Rriebens; jum mindeften verlangen fie, bag noch mal barum gefampft werde, wie icon vor Alters icheben, durch auserwählte Streiter an jeder Gi Die alte Rampfgeschichte ergablt Berobot ausführt Warum fich nicht auf ibn berufen? Der neue Zwift in ben Beitraum zwifchen bem erften und bem zwe peloponnesischen Rriege ?2); benn fo, scheint es, t man fich ausdrucken, wiewol Thucydides, mehr auf innern Zusammenhang, als auf ben Zwischenraum! feche Sahren und gehn Monaten febend, fehr ftart bar bringt, daß man ben erften Rrieg, wie er ihn fel nennt V, 24., von über gebn Jahren, als einen und? felben mit bem zweiten von gleicher Lange betti ten folle.

Eben so wenig aber als im Inhalt, ift in ber ge beider Werke irgend eine hinwirkung des einen das andere ersichtlich, nichts von einem Muster, r des Thucydides daran vor sich gehabt, und durch fl Benugung, wie man ja will, übertroffen hatte.

<sup>72)</sup> Thucyd. V, 41. Herodot. I, 82.

nicht, ob es meine profaifchen Mugen find, aber unft, jeder von beiben ermablte bie Mittel und en ber Darftellung, welche feinem Stoffe gufagten, ndem er vom Zwedmäßigen ausgehend, um bie beit warb, fiel ihm mit ihr eine Schonheit ju, welche ichbar fcheint, weil fie unerftrebt und eigenthum: . Doch war Berodot burch Die Gulle feines Stofe r Die Schonheit bei weitem mehr begunftigt als bides, und felbft bie unvollfommene Ueberliefe: eines großen Theils feiner Weschichten ftattete ibn nem Reig ber Darftellung aus, ber freilich fur ben ifer nicht ber bochfte ift. Gein meiftes Mites er gar nicht ergablen muffen, ober fo wie er that. Sagengewand ausziehen und ben nachten froftigen ing anf Die chronologische Leiter fpannen, Diefes ftud war nach feinem Ginne nicht. Thuendibes, al friegemannifch, verfannte ichwerlich, bag es fich ausnahme und leichter ben Preis eines ver: ichen Wohlgefallens gewonne, wenn einer nach erweife (αγώνισμα ές το παραχήμα απούειν) ichte angiehend ergablte, Die Zeitrechnung ein nes rgebend Ding fenn liege; aber wer ben Begenftanb feiner Bahrheit flar erfennen wollte, ber banfte uf gleichzeitige Dinge gestellten Siftorifer Die freis nichone Methode, nach halben Jahren ju ergabten, Sommer und Binter, wodurch die Ereigniffe mal mitten burchgeschnitten, Die angiebenbften burch gleichgultige unterbrochen murben; ein hren, welches, jest ju miderrathen, bamale bas Mittel an die Sand bot, ben hellenischen Bolfers

Schaften insgesammt eine flare Ueberficht ju geben Denn es ging nun einmal bei benen jeber Staat feiner eignen Weg, Die bochften jahrlichen Obrigfeiten ber ver fcbiebenen Staaten traten ju verfcbiebenen Beiten ihr Umt an, Die Mushulfe ber Olympiaden: Rechnung man noch nicht gefunden und griff nicht in bas leben ein blog bas Jahr mar Bemeingut mit feiner naturliches Lange und feinen Salften, obmol wieder Die inner Ginrichtung, bis felbft auf Die Damen ber Monate, al tenthalben abwich. Die großen Abichnitte, Commer und Binter, maren bemnachft auch einer Kriegsges fchichte angemeffen, benn die Sauptunternehmungen fallen in Die Sommerzeit. Steht nun ber einformige Rriegefdritt bes Thuendibes weit an Unnehmlichkeit jurud binter ber leichtgegliederten Bewegung bes Thue riers, fo ift bas ein Bob beiber Danner; benn es ger reicht bem Thucybides jum hohen Lobe, bag er bem, mas man bei bem Siftorifer mit Recht ber epifchen Uns ordnung vergleicht, aber mit Unrecht auf epifche Brede bezieht, nichts nachgab, weil er ohne Diefe einen bobern Grad von Wahrheit erreichen fonnte, ale mit Diefer. Allein von ber andern Geite follte man boch nicht verfennen, bag Berobot auch in ber naturlichen Rabigfeit ein formgerechtes Bange ju bilben, feinem Beits genoffen überlegen mar. Dich wenigstens nimmt es Munder, ben Berodot beftanbig megen feiner Epifoden tabeln ju boren, Die boch faft burchgangig feinem 3mede angeborig, und ichon, babet in hobem Brabe überlegt, an ihrer Stelle eingefügt find. Dagegen icheint mir, bag bei jenen berühmten Epifoden von ber bochften Wor.

trefflichfeit, welche Thuenbibes bictet, gerabe bie Bers beiführung und Ginfügung von einiger Gorglonafeit jeugt. Der Beschichtschreiber giebt uns (I, 126. 127.) eine Ergablung von bem Berfuche, welchen lange vor bem peloponnefifchen Rriege Enlon machte, fich in Uthen ber Berrichaft ju bemachtigen, und Diefe Mufflarung geborte allerdings jur Sache, weil die Spartaner bers malen diefen alten Borgang jum Sturge Des Perifles bmugen wollten, ta Diefer gefürchtete Staatsmann von dem Befchlechte abstammte, welches burch die Ermors bung von Enlons Unbangern Die Tempel ber Gotter und fich felber verunreinigt batte. Bieran fnupft fich eine noch langere Erzählung von Des Paufanias Berratherei und ihrer Strafe, und auch Diefe mochte ebenfalls jur Sache gehoren, weil Die Uthener eine Begenforberung batten an Die Spartaner gelangen laffen, fie mochten ihres Theils benn auch Diejenigen entfernen , Die ihren Tempel ber Uthene Durch Paufanias Tod beffectt hatten; Diefe Epifode fullt fieben Rapitel (128-134.). Allein nun wird noch eine britte Befchichte barangereiht, von beit letten Schickfalen bes Themiftofles, Der freilich ebes mals in Die Gache Des Paufanias von ben Spartanern verwickelt worden war, in Folge von Beweifen, Die man bei Paufanias gefunden haben wollte. Die Bers folgung Des Themiftotles burch Die Athener, Deffen Flucht aus Sellas und lette Schicffale werden nun in vier Ras piteln (135-138.) ausführlich und urfundlich vorges tragen. Wenn wir die Utthis Des Bellanifus noch bes fagen, fo murben wir vermuthlich flar erfennen, warum

Thuendides Gelegenheit fuchte, biefe Erzählung eing flechten. Aber fie fteht nichts befto meniger ungehör ba, und hat eben badurch ben macfern leberfeger Se mann ju einem berben Unachronismus veranlag benn er überfest in einem Ginne, ber freilich bie Gi fchaltung vollfommen rechtfertigen murbe, als batt jest erft vor bem peloponnefifchen Rriege Die Spartan als eine abermalige Begenforberung bie Berflagung b (Damale langft verftorbenen) Themiftolles begehrt. 21 Runftrichter haben Die flare Entfaltung Diefer Gefchie ten fehr bewundert, boch mochte ihr Musbrud: D Lowe habe bier einmal gelacht, auf Die gan Epifode angewandt, wol nicht allein Lob bedeuten. 21 abnliche Beife findet fich im fechsten Buche, mabret wir in Spannung find ju vernehmen, wie ber ficilife Relbjug fich wenben wird, und junachft, wie es be Alleibiades ergeben wird, ben man gefangen nach Mth fchleppt, gang novellenartig eine Episode über die Di ftratiben eingeführt. Much bier wird ein verbreite Brrthum verbeffert, ber jedoch fcon fruber (I, 20.) rugt ift; ber bunne gaben, ber biefe alte Sache b mit Alcibiades Gefchicf verbindet, befteht aber leb lich in einer Bemerfung über ben fteten Urgwohn Athener, daß ihnen irgendwoher Eprannenherrich broben moge; fie mußten namlich von Borenfag (aixon), bag bie Berrichaft bes Pififtratus und feit Gobne gulegt febr bart gemefen, bag fie auch nicht bu harmobius und eigenes Buthun, fondern burch Lacebamonier beendigt fen (c. 53.). Das verant ibn, umftanblicher bavon ju reben, weil ,, meber

andern, noch die Athender felber" uber die Eprannen und ihre Bertreibung rechte Mustunfe gaben. Diefer Bedanfengang, ber ju einer langen Abichweifung führt (a 54 - 59.), tann wol nicht fur ungezwungen gelten. Doch bringt fich noch eine Bemerfung auf. Wahrscheine lich hatte Sellanifus, (eben wie Rlibemus) 64) ben Irthum begangen, ben Sipparch ale Eprannen Athens darjuftellen, aber alle Siftorifer theilten Diefen Brethum nicht, wenigstens nicht Berodot, ber in feiner ausführ= liden Ergablung von Diefen Dingen, ben Sipparch, "den Gohn des Difffratus, Bruber des Enran: nen Sippias" nennt, nicht felber ben Eprannen (V, 55.). Thuendibes, ber fo manche Musfalle auf Beros bot gemacht haben foll, mochte ihn boch bier vielleicht mit Billigung beruchfichtigt haben. War auch Beros bot ber allgelefene Mational: Siftorifer, fo mußten Die Athener von Diefen Dingen etwas mehr als burch 56: tenfagen.

S. 38. Berobots affprifche Gefdichten.

Doch wir verlaffen für dieses Maht einen sehr reis den Stoff, um noch zum Schlusse einem Werke nachzus segen, welches Herodot zweimal verspricht, seiner Ges sichte Uffpriens. Sehr ausgemacht ist, daß das Leben bomers, welches man ehemals dem Herodot beilegte, ihm nicht angehört, aber in Absicht seiner affprischen

<sup>64)</sup> Doch ist die Atthis bieses Alibemus ober Alitobemus wol junger als Thucybides. Hudson, et Duker, ad Thucyd. VI, 54. cf. Voss Hist, Gr. p. 345.

Geschichte beantwortet fich die Frage: ob eine folche eriftirt bat? nicht ohne Schwierigfeit. Damiber fbrif ber Umstand, daß ja das Hauptwerk felber unvollent hinterblieben ist 73); um so weniger mochte also t Greis fich an eine zweite Arbeit noch gewagt habi Much icheint es, daß der nicht fehr viel jungere Beichid fchreiber Rtefias, Diefer verworrene, unBillige Zab Berodots, (bem wir aber boch Glauben ichenten mb ten, wenn er den Aftnages bloß jum Schwiegerva Des Enrus macht, den Darius nur funfzehn Tage i Senthen : Lande jubringen lagt, und den Zerres nur n 200,000 Mann und 1000 Kriegeschiffen nach Sell ausstattet), daß alfo Rtefias mit feinem vielfachen 3 del immer nur bas Wert Berodots, welches wir befige berudfichtigt bat, vornehmlich bie perfifchen Befchicht niemals aber ein Buch von ihm über Affprien 74); u Doch handelten die feche erften Bucher Des Rtefias v ben affprifden und audern vorperfifden Begebenheit-Rreilich Scheint eine Stelle in Aristoteles Thier fchichte auf den erften Unblid ju bezeugen, bag die umfassende Renner ber vaterlandischen Literatur wi lich eine affprifche Befchichte Berodots gelefen habe; de feiner Bemerfung, daß die frummtralligten Bogel ge

<sup>73)</sup> S. oben S. 48.

<sup>74)</sup> Aus der Notiz zu schließen, welche Photius seinen A gugen aus Aresias voranschiekt. Da auch, von Dio bis auf Tzehes, so manche Schriftsteller einzelne führungen aus den affprischen Seschicken des Atesias ben, so ist mahrscheinlich, daß doch auch Einer des Tab erwähnt haben wurde, den Derodots verlorne Schlüber Affprien hier gefunden.

ohne Betrant leben, fugt er bie Ruge (nach bem ges wihnlichen Tert) gegen Herobot hinzu, daß diefer das nicht gewußt und bei ber Belagerung von Minive einen mintenden Abler gedichtet habe. Und auffallend genug! grabe bie Beschichte ber Eroberung ber Stadt Minus unticht uns Berodot in andern Geschichten (er eretoui doyoras I, 106.) ju geben, und bald hernach (c. 18.) affart er feinen Borfag, ber Konige von Babne la in ben affprifden Befchichten ju gebenten. Min der Aristotelische Ausbruck bichtete (nencinne) kfiemdet, und ließe er sich auch allenfalle, vom Sifto: magebraucht, rechtfertigen 75), jumal mo biefer eines Inhums bezüchtigt wird, so haben boch beides vor: Maliche Sandfchriften und ihnen gleichzuachtende alte Whersehungen ben um Aristoteles verdienten Frangofen Canus und nach ihm Schneidern bestimmt, statt bes Anodot den He sio dus in den Tert aufzunehmen 76).

<sup>75)</sup> Da ja Herodut den Hefataus ohne Vorwurf einen Loyonocov nennt. So fommt in Platos Phadvus nount is bloß in der Bedeutung von Schriftsteller vor, wie auch Heindorf S. 212 anmerkt und ein andres Beispiel aus dem Euthydes mus anführt, (vgl. Creuzer, Hist. Kunst, S. 178 Anm.); wohingegen auch umgekehrt is open von dichterischen Werten gebraucht wird (Toup. Emend. in Suid. P. I. p. 373 ss. ed. Lips.), und wieder Sten vom Prosaiker, auch dem Historiker. (Sturz, Hellanic, Fragm. praesat. p. XV. s.). So Apulejus canit — Kenophon histories.

<sup>79</sup> Aristoteles de Hist, animal. L. VIII. c. 20. ed. Schneideri (vulg. c. 18.) τὰ μεν οὖν γαμψώνυχα, καθάπερ εἔρηται πρότερον, ὡς ἀπλῶς εἔπεῖν, ἄποτα πάμπαν ἐστίν. ἀλλὰ Ἡσίοδος ἢγνόει τοῦτο. πεποίηπε γὰρ τὸν τῆς μαντείας προίδρον ἀετὸν ἐν τῆ διηγήσει τῆ περὶ τὴν πολιορκίαν τὴν Νίνου πίνοτα. Magifter Michael Scotus, welcher Raifer

Wenn nur nicht grade ber Umftand, daß in unserm Herodot die Stelle sich nicht findet, den Sessous in einiege Handschriften gebracht hat. Auf allen Fall kann, da von Aristoteles eben nicht zu vermuthen ist, daß er irgend ein sehr junges Gedicht für Hesiodisch hingenoms men habe (so Vieles auch soust dem Hesiodus aufgehalft ward), hier nicht die Eroberung von Ninus durch den Meder Charares, welche Herodot meint, verstanden werden; eher, nach des Atesias Zeitrechnung, diejenige, welche über Sardanapalus erging, falls nur diese von jener verschieden ist.

Ueber die affprische Geschichte, mag sie nun zu einem eigenen Werke, oder zu einer in das hauptwerk; später ein zu fügenden Episode bestimmt gewesen senn, bleibe denn jedem sein Urtheil frei; ich wenigstens wage keine Entscheidung 77). Hat aber Aristoteles wirklich eine solche gelesen, so ist der Verlust um so mehr zu beklagen, da der Stoff auch auf altphonicische Geschichte mehrmals wurde geführt haben. Vielleicht ware dann auch Karthago nicht leer ausgegangen.

## S. 39. Lebensichluß.

Won herodots Altersumftanden weiß die Gefcichte nichts ju fagen, auch nichts über Rinder von ihm, oder

Briedrich II. feine aus dem Arabischen des Avicenna über, feste Ariftotelische Thiergeschichte bedieirte, nennt den Domer, und Albertus Magnus bringt nun vollends die Belagerung von Troja, ftatt Ninives, in der seinis gen unter.

<sup>77)</sup> Bgl, Larders Anmert. 287. ju I, 106.

Seitenverwandte. Seinen Bater ; ober Mutter : Brus ber Dannafis, ben Epifer, hatte vorlangft Engbamis, ber Enrann von Salifarnag, hinrichten laffen 78). Ber robot mußte finderlos gemefen fenn, wenn es mahr ift, bağ ibn ein junger Liebling Plefirrhous beerbt bat; ber: felbe, von Beburt ein Theffaler und Symnendichter, foll auch bas Borwort ju feinem Gefchichtebuche gefdrieben baben, indem urfprunglich bas Wert mit ben Worten begonnen bat, melde jest bie zweite Periode bilben : "Es fagen aber die Befchichtsfundigen ber Derfer, Die Phonifer fenen Schuld an bem Streit." Da hatte alfo Berobot mit einem finnlofen Gage ben Anfang feiner Schriftstellerei gemacht. Allein fast alle Diefe literaris fchen Unefdoten trugen, und fo auch biefe. Denn bers felbe Bufammenftoppler von Geltfamfeiten, ber biefes Gefdichten aufgerafft hat, ergablt auch, Beredot habe in feinen Indifchen Befchichten ben Ramen ber ichonen Gattin Des Ronigs Randaules, welche Doffia gebeißen. mit Borfal verschwiegen, um einer traurigen Erinnes rung willen, weil namlich fein geliebter Plefirrhous fich wegen einer ungludlichen Leibenschaft fur eine Salis farnafferin Diefes Damens felbft mit bem Strick ums Leben gebracht 79). Die eine Unefbote vernichtet Die anbere, und faum magen wir ben Plefirrhous als ben Berausgeber ber großen hiftorifchen Sinterlaffenfchaft

<sup>78)</sup> Suid. Haviages. Larcher, Vie d'Herodote, p. LXVI, cf. Näkii Choerilus p. 14 ss.

<sup>79)</sup> Ptolemaeus Hephaestionis ap. Photium Bibl. cod. 190. p. 477 et 484. ed. Rothomag. 1653.

feines vaterlichen Freundes zu betrachten. Wielleicht wüßten wir aber mehr hievon, ohne die schreckliche Nies berlage, welche das blühende thurische Gemeinwesen durch die rohen Lufaner erlitt, die dem jungen Staate über 10,000 Krieger entriß, mehr als zwei Drittheile seiner in einem halben Jahrhundert gewonnenen Streits frafte 80). Bielleicht ward eben dieses Misgeschick, verbunden mit den Leiden, welche die Herrschlucht des Dionysius in denselben Jahren über die griechischen Stadte Italiens brachte, die eigentliche Ursache, warum der Ruf von dem Meisterwerke des vor dieser Leidense zeit verstorbenen Thuriers erst spat in das Mutterland, gedrungen ist.

Freilich läßt sich nicht fagen, wie hoch herodot sein Greisenalter mag gebracht haben; aber ein würdiges und geehrtes darf man ihm wol beimessen, da der Mann, der so große Reisen in einem solchen Zeitalter unternehmen konnte, ohne Zweisel mit Glücksgütern gesegnet war, und Weltersahrung und gemäßigte Gesinnungen gern überall willsommen sind, vornehmlich aber wegen der heitern Geschäftigkeit, in der wir den so hochbetagten, an dem Denkmale seines Lebens fortdauernd thätig err blicken. Denn keine Lebenslage ist von Unfällen frei, und sie bedeuten, was man ihnen beilegt; wer aber sieb zig Jahre alt wird und achtzig, und noch Licht und Kraft übrig hat, um ein Werk aufzustellen, das Jahrtausende zu erleuchten vermag, der ist wol glücklich zu preisen.

<sup>80)</sup> Ol. 97, 3. nach Dieders (XIV, 101, 102.) Zeitrechnung.

91.

C.

Hegypten, strebt nach ben phonis eischen Hafenplagen 151. erobert Eppern 152. dem Rambyses uns terworfen 149 ff.

Afufilaus 116.

Arbertffa, verpflangte Eretrier bas felbft 77 f.

Aristeas 103 sf.

Aristoteles, ermähnt Herodots 49. 228?

Artemissa, ihr Reich 8. Schidsale ihres Stammes 10 f. erwirbt Ros 187.

Arpanbes, fein Jug gegen die Lie bper geprüft 164 ff.

Ufen, Gestalt bes Welttheils 83 ff. Uthenans, emenbirt 22.

23.

Bubinen 105.

Charon aus Lampfalus 116 — 120. Chbrilus, befingt den Sieg Athens

Cypern, wann durch Perfien erobert 149 ff. ift altphonicifc 149 ff.

über Xerres 175.

Sprus, über feine Jugendgeschichte Bedenfen 142. drei verschiebene Ergablungen von ihm 144.

D.

Danen, vom Canais benaunt 163.\* Decelea, unverwuftet von den Spartaneru 43 ff.

Democebes, Arzt, veranlaßt nicht ben Zug des Dari.is gegen hellas 158 f. Demokrit, weitgereist 44 f. naturkundig 91 f. Dionysius von Milet 133.

Æ

Eribanus, herobot glaubt nicht an ibn 89-

· 16

(5)

Gelon, König von Sprafus, fein Sieg bei himera gehort nicht gum perfischen Kriege 187 — 190.

S.

Helataus 112 - 116.

Hellanifus 122—132. hellenisirte in der italischen Geschichte 129 f. von einem Vorwurf befreit 130. Unm. 10. schrieb teine Kranasta 131. Anm. 11.

Herodot, Abrif feines Lebens 4 ff. fein Fürftenhaus 6- 11. feine Worlesung in Olompia 12 ff. untersucht 18 ff. verworfen 26 ff. Grabidrift auf ihn 32. mann er gefdrieben 38 ff. fchrieb, noch, mindestens 77 Jahre alt 47. schrieb in Thurii 48 — 52. Beit feiner Reifen 53 - 55. Reifen im eigentlichen Hellas 55 ff. anger= halb Hellas 60 — 78. versteht die ägpptische Sprache nicht 64 f. Wann er in Acgorten gemefen 68. Seine Erbfunde 70. Belttheile 80 ff. Granglande der Welt, reich an Gutern 90. feine Längenmaaße 92 — 100. ist fehr lerhaft in Sahlen 99. feine fdriftlichen Quellen 101-106. ift in Mosterien eingeweiht 10% Plan und Gang feines Werts 137-170. irrt in der Beranlaffung ber rerfifchen Eroberung von Aegypten 149 ff.

irrt auch in Ablicht bes Scotl jugs des Darins 160 ff. el falls in Sinsicht auf Arvar Plan gegen Libpen 164 ff. wahrhaft und freimuthig 17 185. fein Perferfeind 174. Sabl von Xerres Beer ift lich übertrieben 175 f. geht 1 tief in die Politit 176. erg lieber vom Reibe ber Gott 177 f. schmeichelt ben Athe nicht 178. feine Darftellung Schlacht von Plataa 191-: Sein Berhaltniß ju Thucol 214. bat fein Werk nicht f gemacht 48. 217. Form fi Werts mit der des Thucol verglichen 223 ff. feine affvi Geschichte 227 -- 230. fis, fein Bermandter 21 firrhous, fein Erbe 2 Beffodus, Bildner eine fcen Gotterwelt 102 Somer, ichwache biftonice & ritat 101. bildet ein unăa fce Gotterwelt 102

3.

Jonier, Name aller in ener den Perfern 82. schatz ha von Herodot 140.

Isledonen 104. Ister, dem Nil correspondire

R.

Radptis, ift Jerusalem 75 f.

**Lambyles**, fein Feldzug nach **Regypten 149** ff. Phönicien und **Eppern** huldigen ihm 152 f.

. Rarthago, folog teinen Bund mit Berres 185 ff.

Aittim, b. i. Eppern 150.

Atefias , 217. 228.

٤.

Mingenmaahe 92 — 100. Moren, Welttheil 81 f.

**λόγοι**, λόγιοι, λογογράφοι, **λογοποί**οι 108 f.

Lucian, fein Berobotos 12 - 17. fein Gewicht in historischen Dingen 26 ff.

M.

Massilia, von Phocdern lange vor Eprus gestistet 140 f. . Drotterien 107.

N.

Riger, mit bem Nil verwechselt 86. Nil, bem Ister correspondirend 87 f.

D.

Ohmpische Spiele, zu Ausstellun: gen benust von Sorbiften, Malern 18 f. zu Staatsfacen 18 f. Unbequemlichkeiten für die Zufchauer 23.

P.

Panyafis, ber Epiler 231,

Paonier, stammen von Troja 167.
Pherecydes, der Historiser, 132 s.
Phonicier, im Kandelsversehr mit Hellas 63 s. früher am rothen Meere wohnhaft 83. ihre alse Herrschaft über Cypern 149 s. Kampf mit Calmanassar 150. mit Nebusadnezar 150 f. erst durch Kambyses persisch 152. um der ägyptischen Kerrschaft zu entgehen 153.

Plesirrhous 231 f. Plutard, Segner Herodots 31 f.

N.

Rothes Meer, was Herotot barunter versteht 82 f.

G,

Scothen, ihre Geschichte 159 f. ber Jug des Darins gegen sie, übertrieben geschildert 160 ff. Sibon, erhalt den Mang vor Tyrus durch Persien zurnat 132 f. Stadienmaaß, dasseibe überall bei Gerodot 94 f.

T.

Tagereisen, verschiedenes Maas derselben 95 f.
Tagfahrten, eines Schiffes 98.
Thucpdides, ob als Anabe Zuhdzer Herodots 12. 20. 216. ob mit Herodot im Alter lebend 215. hat Herodots Werk nicht getarbelt, nicht einmal gekannt 216—222. nach welchen Grundschen er

die Form feines Werts mablte 223 ff. feine Spisoden 225 ff.

Thurium, Granbung, 5. Herobot daselbft 214 ff. empfindet den peloponnesischen Arieg 214 f.

Ayens, icon ju Galamaffare Beit auf der Infel 150. muß hinter Gidon nachfteben in der perfifchen Beit 154. B.

Beltgränjen, reich an Gatern 90.

X.

Authus, der Lyber 120-122.

3.

Zamolris, fein Camier 155.

## Werbesserungen und Drucksehler.

Bu Seite 22. Anm. 27 b): Bon der Art von Probe, welche in Athen mit den bramatischen Ber-Ken auf dem Theater vielleicht gehalten ward, ift es nicht ausgemacht, daß fie bloß in der Worlesung bestanden hat. Auf feinen Fall aber ward fie um des Aunftgenuffes willen fur das große Publicum veranstaltet. Ber den Preis erhielt, gewann badurch die Erlaubnig, sein Drama gur formlichen Anfführung zu bringen. Go icheint wenigftens das Gefen des Redners Loturg, ber einen abgefommenen Bebrauch erneuerte, gefast werben gu tonnen. S. was Boech hiernber bemerkt in der Abhandl : Heber die Lenden S. 99 - 103. in den historifchaphilolog, Abhandl. ber Preug, Acad. Berlin 1819.

Bu S. 32. Anm. 43) Auf.:

Stephan, Byzant. voc. @ vipioi.

Ceite 34. Beile 7. l. mereoneunge.

Bu Seite 59. Anm. 60:

vgl. inzwischen Riebuhr, Rom. Gesch. Th. I. S. 69. Anm. 39. Seite 69. Zeile 10. l. Geschichtschreiber

- 72. = 11. ftatt gu l. nach 87. = 2. l. minbeftens

  - 8. l. Plethron = 94.
- 96. Anm. 86. l. eugavas, eugroxas
- = 101. L.S. 20.
- = 109. Beile 4. L. unverfänglichen
- 121. = 10. v. u. statt nur l. nun
- = 7. v. u. ftatt aus L. aus einem
- '= 1. l. iutische 126.
- = 8. v. u. ftatt: Schiler Gerodote I. Schuler eines Schulers des Zenodot
- s II u. 12. v. u. ben Worten: "nie in Meapyten gemesen" ift hingugufügen: wiewohl Plutard, De Iside et Os. c. 34. das Gegentheil anzunehmen Scheint
- . I. L. lautere
- = 150. Anm. 24. l. αποστάντων
- . 157. . 13. l. treten
- = 161. lette Zeile I. feften

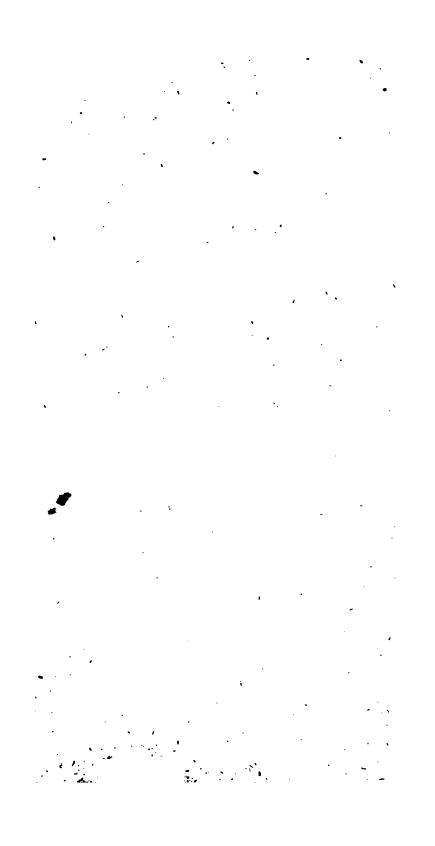

## Forschungen

auf bem

# Gebiete der Geschichte.

Bo n

Dr. F. C. Dahlmann, professor ber Geschichte in Riel

Bweiten Banbes zweite Abtheilung.

Altona, pei Johann Friebrich Hammerich. 1823.

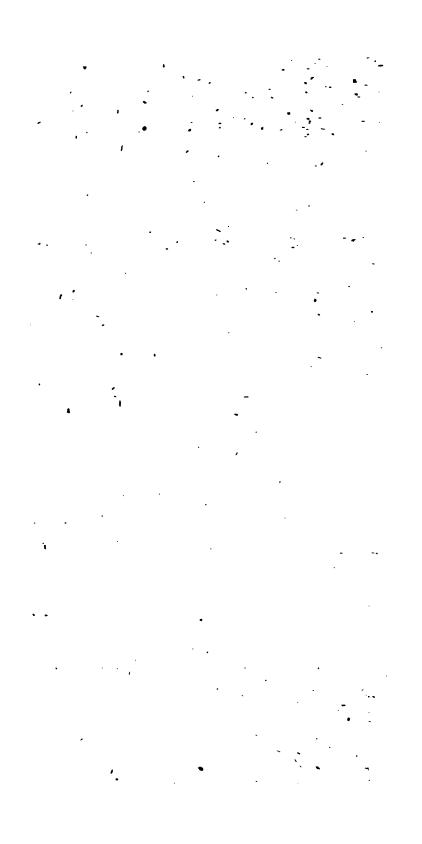

# Borarbeiten

gu einer

Geschichte bes zweiten punischen Rrieges.

Bon

U. Beder, Dr. prorector an ber Rageburger Domfonle.

Altona, hei Johann Friedrich Hammerich. \_ 1893.

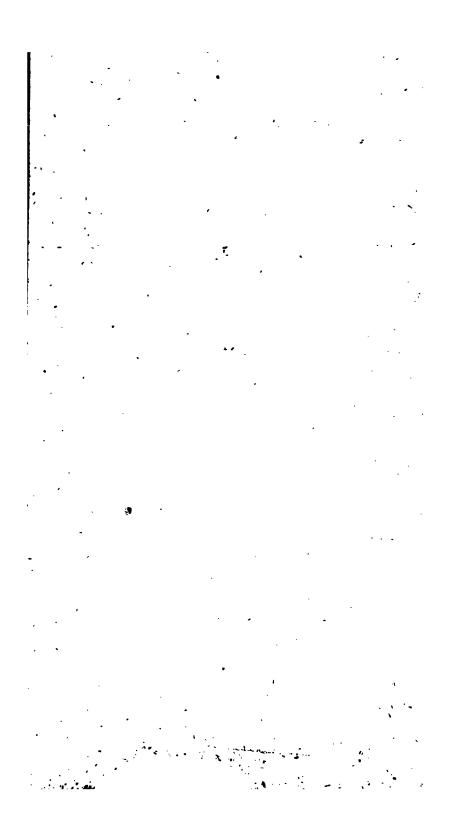

### Inhalt.

#### Erftes Rapitel.

#### Ein leitung.

Berhaltniffe und Bertrage zwischen Rom und Carthago.

— Kampf um die Herrschaft auf dem Mittelmeere.

Im Frieden des Catulus lassen die Romer sich alle
Inseln des Mittelmeeres abtreten. Dunkler Artikel.

— Polybius über diesen Frieden; Zonaras. — Has
milcar ist Schuld am Soldnerkrieg. — Eroberung
Hispaniens durch die Barcas. — Die Romer fangen.
den zweiten punischen Krieg an, aber Hannibal kommt
ihnen zuvor. — Appian's Urtheil über die Beranlass
sung dieses Krieges

#### 3weites Rapitel.

Ueber Sannibale Bug nach Stalien.

Wie stark war Hannibals Heer, das er nach Italien brachte, und wie groß sein Verlust in Italien? — Der hannibalische Krieg ist nur eine Fortsetzung des Sams nitenkrieges und ein Vorläuser des marsischen Kries ges. — Hannibals Absicht, warum er nach Itas lien kam. — Uebersicht des ganzen hannibalischen Krieges

#### Drittes Rapitel.

Der zweite punifche Arieg in Sifpat Der zweite punische Rrieg wird um Sispanien Difpanien geführt. -- Mangelhaftigleit ber Radrich : ten über biefen Rrieg. - Saumfeligfeit ber Romer. - Sanntbal verläßt Sifpanien gegen ben Billen ber Carthager, und enthieft baburch bas Land von feinen Bertheibigern. - Den Sieg in biefem Rriege vers banft Rom bem alteren D. Scipio. - Reibzug bes En. Schole im Spattberbft Kab. - Schlacht befof Seiffum. - Rritif ber Erzählung bes Livius. - Beibe ? jug von 537. - Schlacht in ber Dunbung bed; 3berns. - Ankunft bes D. Sciplo. - Berratferel bes Abeior. - Ungemeines Baffenglad ber Romer. und was von bes, Livins Bericht ju halten feb. --Beidgug von 538. — Biberfpruche bei Livins. — Hasdrubals Versuch, nach Italien zu ziehen, und was bavon zu halten. - Schlacht bei Ibera. - Schwäche ber Octpione

#### Biertes Rapitel.

Ueber Sannibals Rrieg in Italien.

Häufige Barbeitungen biefes Krieges. — Schlacht an der Trebia. — Shrenrettung des Consul Semprosinius. — Die Römer muffen Ober: Italien raumen. — Hannibal wird auf den Apenninen von Sempronius. Burückgeworfen. — Kriegsplan der Römer für das Jahr 537. — Chrenrettung des Consul Flaminius. — Hannibals Zug durch die Sümpfe, und daß diese

Chumpfe aus Padns ;s wonn sen — In In-

#### Fünfrag # # -- --

#### Erasine fin

de jüngere de lerteile Lamenere un war an Lien in Lispanien geführt wen. — Leuten von de Lien — Enderung von Lieg Laman. — Leuten von Unterfudungen. — Bartenna an Legentumen v nach kannne — Saman en Legentumen von bald dag und Julium. — Bedage un haben in Valudans im korne — keinen ur haben für Schiede de Toma I. har — Historia und menkahmen. — Lertynske ur haben par — Leiten went fall eine ministe Johnstein. — menden. — ausgesteile

## Siebentes Rapitel

#### Der Rrieg in Afrita

Ocipio's Plan, von Dispanien nach Afrika hinkberzugehen.

— Er wird den Römern verdächtig und nach Rom zur rückgernsen; erlangt aber dennoch das Consulat. — Ocipio auf Sicilien, und Sründe, warum er nicht im Jahre seines Consulats den Arieg in Afrika beginnt.

— Mastnissa's Geschichte. — Scipio landet im Some mer 550 am Borgebirge des Apollo. — Rämpse mit den Carthagern und mit Syphar dis zum Derbst 551.

— Die Antorität des Livius und Polybius wird hier verworsen. — Bassenstüssand. — Rücksehr Dannibal's und Biederansbruch des Arieges. — Dei Livius und Polybius seiht die Geschichte von mehr als einem Iahre, vom Derbste 551 bis zum Winter 552. — Ergänzung dieser Geschichte aus Appian, Jonaras und Frontin. — Die Schlacht bei Jama. — Friede

**Coluf** . . . . 198—2

## Borarbeiten

1 u

einer Geschichte bes zweiten punischen Rrieges.

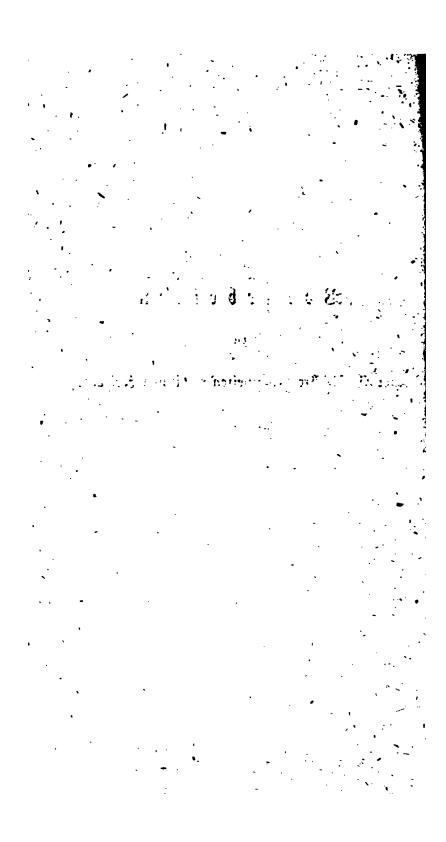

# Erstes Rapitel.

Berhaltnisse und Vertrage zwischen Rom und Carthago. Rampf um die Herrschaft auf dem Mittelmeere. — Im Frieden des Catulus lassen die Römer sich alle Inseln des Mittels meeres abtreten. Dunkler Artikel. — Polybius über dies sen Frieden; Bonaras. — Hamilcar ift Schuld am Silts nerkrieg. — Eroberung Hipaniens durch die Barcas. — Die Römer fangen den zweiten punischen Krieg an, aber Hannibal kommt ihnen zuvor. — Appian's Urtheil über die Veranlassung dieses Krieges.

Zwischen Rom und Carthago hatten zwar schon seit 250 Jahren Verträge und Bundnisse bestanden, die beiden Wölkerschaften einen freundlichen Verkehr an ihren Ufern des Mittelmeers sichern sollten; allein in der letten Zeit, während des Krieges mit Pyrrhus und den Tarentinern, und durch ihre Verhältnisse mit Sieis lien, waren beide Staaten so nahe an einander gerathen, daß die Verührung immer seinoseliger werden zu mussen schien, und an die Erhaltung der Eintracht, da die I terese sen allzusehr sich durchkreuzten, nicht mehrzu denten war.

<sup>1)</sup> Polyb, III. 22.

führte Carthago mit unfäglichen Aufopferungen einen hundertjährigen Rrieg, um Diefe Infeln gang ober theil: weife feiner Berrichaft ju unterwerfen. 216 Rom fich machtig genug fühlte, ben Carthagern einen folchen Bes fig ju mehren, fo mußte Die Giferfuchtrege merben, und Die erfte Beranlaffung jum Rriege murde benutt. Drei, undgwangig Jahre lang murbe mit außerfter Unftrengung, und mit Opfern, welche in nichts wenigerem, als einem Staatsbanferotte und bem Berlufte von faft einem Drittheile feiner Burger bestanden, von Rom mit Egr: thago auf Sicilien gefochten. Dachbem lange Die Bage gefdwanft hatte, erflarte gulegt fich ber Gieg fur Die Momer; aber nur beshalb mar ber Gieg bes Catulus bei den Megaten fo entscheidend, weil in einem Zeitpunt: te, wo fowohl Rom als Carthago ganglich erschopft ma: ten, die Romeres waren, welche fiegten, und die Car: thager ihre Dieberlage nicht wieder verbeffern tonn: ten. Für Carthago mar es ein Ungluck, bag es um Brieden bitten mußte, und Samilcar, welcher noch un: befiegt auf Erne ftand, tonnte nicht zweifelhaft fenn, welche Bedingungen Die Romer vorschreiben murben. Carthago follte feine Geeherrichaft aufgeben, ja, es foll: te ibm fur alle Zeiten unmöglich gemacht werben, Die Geeherrichaft wieder ju erlangen; von andrer Urt und anderem Inhalte fonnten Die Bedingungen, Die Rom Dittitte, nicht fenn. 3mar ift bei ben Schriftstellern, Die Diefes Friedens erwähnen, mit Musnahme Des Droffus 2)

<sup>2)</sup> Orosius IV. 9. Conditiones autem erant, ut Sicilia Sardiniaque decederent etc.

und Aurelius Victor 3), nur von der Raumung Si liens die Rede, und von Sardinien und Corfica te Wort; und wenn Polybius, der die Friedensvertramit Carthago uns abschriftlich erhalten hat, noch hin sekt: sie be fahlen den Earthagern, auch noch alle die Inseln zu räumen, welche zwisch ei Iralien und Sicilien liegen 4), so will er ur ten diesen Inseln doch nicht etwa Sardinien und Corfica wert standen wissen, sondern er sagt ausdrücklich, daß die Werselbeung Sardiniens von Seiten der Römer eine Tre ulos sigkeit derselben gewesen sen 5). Doch da die Sache so deutlich und bestimmt spricht, so mag es und erlaubt seiner einzelnen Autorität stehen bleiben, sondern auch

<sup>3)</sup> Aurolius Vict. Vir. ill. 41. — pacem petentibus hac conditione concessit: Sicilia, Sardinia et ceteris insulis intra Italiam Africamque decederent etc.

Polyb. I. 63. των τε νήσων ἐκχωρεῖν Καρχηδονίους προςεπέταξαν, ὅσαι μεταξὺ τῆς Ἱταλίας κεῖνται και τῆς Σικελίας.

<sup>5)</sup> Polyb. III. 10. — Much Appian, der V. II. 2. die Bee dingunaen des Friedens anführt, will unter den andern Inseln nicht Sardinien verstanden haben, sondern er nennt sie ausdrücklich die fleineren Inseln: καὶ Σικελίας 'Ρωμαίοις ἀποστῆναι, καὶ τῶν βρακυτέρων νήσων, όσαι περὶ Σικελίαν etc. — Am bestimmtesten Polyb. III. 28. 'Ωσπερ οῦν τὴν εἰς Σικελίαν διάβασιν 'Ρωμαίων οῦ παρὰ τοὺς ὅρκους εὐρίσκομεν γεγενημένην' οὕτως ὑπὲρ τοῦ δευτέρου πολέμου (scil. quod Sardinia occupata Romani Carthaginiensibus indixerunt, nec re ipsa intulerunt) καβ΄ ον ἐποιησαντο τὰς περὶ Σαρδόνος συνθήκας, οὕτε πρὸ-Φασιν οὕτ' αἰτίαν εῦροι τις ἀν εῦλογον ἀλλ' ὁμολογουμίνως τοὺς Καρχηδονίους ἡναγκασμένους, παρὰ πάντα τὰ δίκαια, δὶα τὸν καιρὸν, ἐκχωρῆσαι μὲν Σαρδόνος, ἐξενεγκεῖν δὲ τὸ προειρημένον πληθος τῶν χρημάτων.

as Beugniß andrer Bemabremanner berücklichtie en will und muß, bes Polubius Raifonnement bet Seite ju fchieben und und an die Worte bes Rriebens; bluffes felbft zu halten. Denn eben bas, mas in ber Datur er Sache liegt, mas burch ben Bufammenhang, burch Brund und Rolge, burch ben Beift und die Gigenthums deteit ber in Frage febenben Individuen ober Das onen bedingt wird und nothwendig ift, gilt boch wol nehr, als die Meinung ober bas Gutachten eines Schriftstellers, ber, auch wenn er ber fundigfte ift, och feine eigene, oft vorgefaßte, oft gang irrige Unficht on den Dingen und Begebenheiten haben fann. Wenn lfowirflich Die Worte bes Friedensichluffes bie In feln en Carthagern abiprachen, welche zwifden Gicis ien und Stalien liegen, fo fragen wir billig, mas enn bas fur Infeln fenen, welche in bemengen Frotum Siculum fich finden, und die es der Dube gelohnt hatte, in bem Machtrage jum Frieden Des Catulus noch befonbers ju ermabnen. Wenn man etwa bie liparifchen Jufeln barunter verfteben wollte, fo fonnten auch mit demfelben Rechte Gardinien und Corfica bagu gerechnet werden; benn Stalien bat eine folche Lange, bag man nicht fcmer einen Punkt finden wird, von welchem aus Sardinien in der Mitte zwifden Gicilien und Diefem Dunkte Staliens liegt 6). Uebrigens druckt fich Bona: as, ber une ficher bier Die Wefchichte bes Dio Caffins

<sup>6)</sup> Wenigstens eben so gut, als 300 Jahre spiter Irland noch in der Mitte liegt zwischen England und Spanien. es. Tacit Agric. 24. si quidem Hibernia, medio inter Britanniam atque Hispaniam sita etc.

erhalten hat, und Geseige und Urfunden immer getreut abschreibt, schon viel bestimmter über diese Juseln a ver, indem nach ihm Catulus von den Carthagern forden, daß sie außer Sicilien auch alte um herliegen de Jwseln raumen sollten?), wodurch der Bezirk schon weiter gestellt und die Forderung auf alle Inseln des Mittels meers, welche doch um Sicilien berumliegen, ausgedehnt wird. Am bestimmtesten aber ergiebt sich die Absicht der Römer schon aus der Forderung, die Regulus in seinem Glücke, im Jahre Roms 499, an die bedrängten Carthager machte, nämlich ganz Sicilien und Sardi

<sup>7)</sup> Zonaras VIII. 17. - Da die Ausgaben bes Jonaras feli ten find, fo fiche hier der gange Friede: die annunge ἐποιήταντο (scil Carthaginienses), καὶ χρήματα καὶ δίτον καί ομήρους αυτώ δόντες, εν' ες την Ρώμην πρεσβευσών ται έπὶ τῷ Σικελίας τε αύτους πάσης έκστηραι Τωμαίοις, και πάσας τὰς πέριξ υήσους ἐκλιπεῖν, καὶ μήτο τῷ Ἱέρωνι πολεμεῖν, και χρήματα τὰ μεν αμα τῷ σπείσας. σας θαι δοῦναι, τὰ δε και ὑσερον, και τοὺς μεν ἐκείνων ἄυτοmodous nai aixmadutous medina innimum, tous de invent πρίας θαι. Τοιαύτη μέν ουν ή σύμβασις ώμολόγητο μόνη γάς την του ζυγου ατιμίαν ο 'Αμίλαας παρητήσατο. Καί אור דמטדם כטישונים, אמו דפטי סדףמדושרמו בא דער דווצשין हेर्द्रप्रभाष्ट्रेण, बेलर्रक्रोल्डिश बॉमबर्डर, लहांत्र τους бериоис हेल्डार प्रश्नीवान Oi de en th Pumy the te vinne dia Bouxtos Emafor, zo हेममंρθησαν ώς παντάπασι κεκζατηκότες. Και τών πρέσβε<sup>αν</sup> indicitur, ourite natinea invrois advinto, nai tar Aibun έχειν απαταν ήλαιζον. Διο ουθέ ταις του υπάτου όμολογίαις διέμεταν, αλλά και χρήματα αυτούς κολλή κλείτ The basesannieur exempares und annyogenour obide, mitt Tur Ituriar, mute to ifu summazion scar mungais rausi सम्बद्धमारेको, है मान्येकी हेन्छाड रहतो। सेमें संपन्नी महारूष्ट्रीवरीयाः (Bir baben ju Anfang enoipsarre gefchrieben, fatt enoieare, melbes wol nur einer ber baungen Druckfebler bet Parifer Ausgabe ift.)

en ju raumen 8), welche Forderung Regulus, ber Frieden fo febr munfchte, nicht gemacht haben murs wenn ihm-biefelbe als Grundlage bes Friedens nicht n Rom aus vorgeschrieben gewesen mare. Wir fons n alfo nicht zweifeln 9), bag Rom nur fo Frieden log, bag Carthago aus bem Mittelmeere weggewies , und nur auf fich felbft und auf feinen gandhandel rudgeworfen werden follte. Denn etwas halb ju thun, nn man die Gelegenheit und Mufforderung hatte, es mi ju thun, und junial, wenn man breiundzwanzig abre lang fein Bergblut babei geopfert hatte, lag im harafter ber Domer nicht. Doch mag immer ein rund gedacht merben, warum die Romer einen buns In, auf vielfache Beife ju beutenden Musbruck bei Abfchließung Diefes Friedens gebrauchten. Wenn Gardinien und Corfica auch noch ausbrucflich geannt hatten, als von jest an ben Romern zu überlaffen,

 Dio Cass. fragm. Urs. 148. 2. Σιπελίας τε πάσης καὶ Σαρδοῦς ἀποστήναι.

<sup>9)</sup> Nach Dio Cass. fragm. Urs, 150. schieften die Carthas ger, als die Romer sich gegen sie zum Kriege rüstern, den Hanno mit noch andern, als Gesandten, nach Rom. Hanno erklätte dort mit Entschlossenheit: wenn die Rösmer den Frieden nicht halten wollten, so sollten sie zuvorden Carthagern Sardinien und Sicilien zurückgeben, denn um diesen Preis hätten sie den Frieden um diesen Preis hätten sie den Frieden erkauft. — cf. Zonaras VIII. 18. — και άπασων έππλειν των νήτων ἐπέτκττον, ως αὐτο τς διαφεσουσων, wo ganz bestimmt Sardinien und Corsica genannt sind. — Mehr noch über diesen Gegenstand s. bei Hasberland (Pro Romanis, Sardiniam inter b. Pun. I et II. occupantibus. Halac 1818.) der aber zu viel beweie sen will.

fo mochte biefes fcmere Wort, welches Carthago's gi ges Schickfal enthielt, vielleicht Diefelbe Antwort ne fich gezogen haben, welche Die Carthager breizehn Sal vorher bem Regulus gaben, namlich, bas mar nicht Bedingungen fur ben Frieden, fonde für ben Untergang 10); und die Romer febutenf eben fo fehr nach Erholung, als die Carthager, fo n auch Catulus felbst ben Ruhm ber Beendigung b Rrieges ju ernbten munfchte und benfelben feinem Da folger miggonnte; auch fahen Beifere wol ein, b man den Unglucklichen nicht jum Meußerften bring durfe, fo wie ja auch Carthago noch immer nicht ga obne Sulfemittel mar, indem es nachber noch vier Sah lang ben Coloner: Rrieg führte, einen viel blutiger und gefährlicheren Rrieg, als ber punifche jemals mefen mar. Daber fiellten bie Remer tie Borte ! baf fie nicht erbitterten, und fie fur ben Augenblich i ren 3med, namlich ben Ubidlug bes Griebens, erreit ten; Die Interpretation Des bunfeln Artifels aber f bielten fie fich vor, febald fie fich felbit erholt, ober ei Belegenheit baju gefunden batten. Much Samilear, b ran Cartbago aus ten Auftrag erhalten batte, jen-Rrieben abjuidliefen, mar gemiß nicht zweifelba mas die Nomer mit jenem Artifel meinten; aber thei mochte auch er honen, bag bald Crafte und Muth feine Belfe wieber jurudtebeen felleen, um bann ben Rrieg m

<sup>(</sup>a) The Case fragin, 14% 2. If his rainer alless offer in the ran resolute macranes deserting mineral miner ph his oldern

Rom ju erneuern; theils bedrangte ihn noch eine anbre Forderung, Die Catulus machte, und Die ihm fchmerglis cher, als alles übrige fenn mochte, indem fie junachft feine und feines Beeres Chre angrif. Catulus namlich hatte, nach Bonaras 11) und Depos 12), auch geforbert, daß hamilcar mit feinem Beere durchs Joch geben, ober wenigstens auf Ernr die Waffen vor den Momern ftreden follte. Doch eine folche Schmach verabicheute ein Mann folches Beiftes und Ginnes, wie Samifcar, und er erflarte, (nach Depos,) - bag er lieber mit feinem gangen Seere fich wollte niederhauen laffen; worauf Cas mlus, ben Ernft des Mannes fchenend, von feiner Forberung abstand; oder, mas Bonaras ergabit und mol mahricheinlicher ift, er jog fein Beer, noch ehe ber Fries de gang abgefchloffen und beidmoren mar, aus ben Bers Schangungen von Ernr beraus, führte es nach Lilpbaum und fchiffte es nach Ufrita ein. Wegen biefer Gile, burd welche Samilear allerdings feine Ehre rettete, mochte ber Urtifel wegen ber Infeln wol nicht naber bestimmt werden fonnen, und die Carthager mußten fich auch die übrigen von ten Romern ju bem Frieden Des Catulus noch bingugefügten Bedingungen gefallen

11) Zonaras VIII. 17. vid. supr.

<sup>12)</sup> Corn. Nep. Hamilear. 1. Hoc consilio pacem conciliavit, in qua tanta fuit ferocia, quum Catulus negaret, se bellum compositurum, nisi ille cum suis, qui Erycem tennerant, armis relictis, Sicilia decederent, ut, succumbente patria, ipse periturum se potius dixerit, quam cum tento flagitio domum rediret. Non enim suac esse virtutis, arma, a patria accepta adversus hostes, adversariis tradere. Huius pertinaciae cessit Catulus.

laffen 13). Was aber besonders michtig mar, b Gile des Samilcar, mit welcher er das fieglofe unmu ge Beer nach dem erschöpften armgewordenen Carth jurudführte, mar die Urfache bes Solonerfrieges, fofort fich entfpann, und Carthago mehr, als alle Ba . Der Romer, an den Abgrund des Berderbens brad Denn Diefe Goldner, in ihrer Menge fich ftart fuble machten bobe Forderungen, und ale Die Carthager 1 felben nicht befriedigen tonnten, griffen fie ju ben W fen, bie ihnen noch nicht aus ben Sanden gewunt 3mar hat Polybius, um feinen Belben 1 Samilear zu retten, eine andere Ergablung in Umk gebracht, die aber fo widerfinnig ift, daß man fich wi Dern muß, wie fie nur überhaupt jemals Glauben f finden tonnen. Er fagt namlich 15), Samilcar ba nach Abichluß des Friedens fein Seer nach Bilnbaum : führt und dort den Oberbefehl in die Sande des Webce Den er o rearn yos ent the modews nennt, nied

Mahrscheinlich ist gar nicht einmal ein gehöriges Doment über den Frieden ausgefertigt und ausgewechs worden, und duher denn die verschiedenen Ausdrübei allen Schriftstellern, die dieses Friedens erwähm Zwar macht uns Polybius (III. 22.) glauben, daß uns die Originalien der Verträge und Friedensschlimit Carthago gebe; allein theils führt er dieselben Orat. obliq. auf, wodurch schon die Wörtlichkeit auf hoben wird, theils enthalten die Nachrichten ande Schriftsteller, z. B. des Zonaras, Bestimmungen, unmbglich erfunden seyn können.

<sup>14)</sup> Polyb. I. 64. Τούς γε μην ἄνδρας οὐ μικρ, πολλῷδὸ, γαιοτέρους ἐν παντὶ Ῥωμαίους ἡ γε μόνα δὲ καὶ γνώ καὶ τόλ μη θετέον ἄριςον ᾿Αμίλκαν τῶν τ γενονέναι, τὸν Βάρκαν ἐπικαλούμενον etc.

<sup>15)</sup> Polyb. I. 66.

gelegt. Diefer Bescon habe es bann fo eingerichtet, Daß Die Goloner nur in einzelnen fleinen Abtheilungen nach Carthago übergeschifft worden maren, Damit Die Carthager bort mit fleineren Schaaren eber fertig wer: ben mochten und fie auf folde Weife leichter befriedigen und entfernen fonnten. Die Carthager hatten aber Dieje Abtheilungen in Carthago alle zusammen behalten, weil fie fein Geld gehabt, und gehofft hatten, beffere Bes bingungen von ihnen ju erhalten, wenn fie erft alle verfammelt maren. Go hatten denn bie Golde ner fich emport, und baber jener fchreckliche Rrieg. Doch ift bas gewiß eine ftarte Zumuthung an ben Lefer, daß er folch' eine Ungereimtheit glauben foll; fo verblens Det, fo von allen Gottern und Bottinnen verlaffen mas ten bie Carthager wol nicht, und eher mag man von Puniern jede Arglift und Tucke fich verprechen, als bag man ihnen gutrauen follte, fo finnlos gehandelt ju bas ben. Ungerbem beruft fich auch Polybius fcon, um fich etwa vor bem Bormurfe ber Berfalfchung hiftoris ider Racten zu fichern, auf Die Berichiebenheit ber Unfich: ten unter ben Befchichtschreibern über Die Beranlaffung bes Golbner: Rrieges 16), und baber mag er es uns nicht übel nehmen, wenn wir feine Erzählung, Die jedes Beiden ber Unachtheir an fich tragt, hier verwerfen und an andere Berichte uns halten 17).

17) Much nach Appian VI. 4. tragt Samilear bie Schulb bes Soldnerfrieges, und warb von feinen Feinden beshalb

<sup>16)</sup> Polyb. I. 65. ἐπέρ οῦ (scil. belli Africi), διὰ τὸ μὴ μόνον παρὰ τοῖς συγγραφεῦσιν, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς πεπολεμηπόσιν ἔτι νῦν ἀμφισβητεῖσθαι τὰς αἰτίας, χρήσιμόν ἔτι, τὴν ἀληθινωτάτην παρατήσαι διάληψιν τοῖς Φιλομαθοῦσιν.

Dieser Soldnerfrieg aber, ber Carthago vier Jahre lang mit namenlofen Leiden bedrangte, war es benn auch, ber ben Romern Belegenheit gab, Die ermahnte Bedingung des Friedens des Catulus naber ju bestimmen und in Unwendung ju bringen. Als die rebellischen Golde. ner auf Sardinien von den ihrer Bedrudungen übere bruffigen Ginwohnern vertrieben worden waren, foiff; ten die Romer mit einem Beere dabin und nahmen die Infel in Befig; und fie fceinen von ten Gingebornen, bie von Carthago aus feinen Schuß gegen Die roben Barbaren hatten erhalten fonnen, willig aufgenommen worden ju fenn. Carthago fchwieg ju Diefem Schritte ber Romer, beffen Rechtmäßigfeit es, ungeachtet es fich übervortheilt fab, nicht bestreiten fonnte, ba die Rb= mer ben, wenn gleich dunkeln Buchftaben bes Befekes für fich hatten. Es war in folder Bedrangnig, bag es feinen neuen Reind fich aufladen durfte; vielmehr beburfte es sogar ber Romer, Die auch auf alle Beife ben Carthagern fich gefällig und dienstfertig zu bezeigen fuchten. Buerft bemüheten fich die Romer burch Ge fandte den Frieden mit den Goldnern wieder herzustellen; ba diefes nicht gelang, fo schickten fie ihnen die noch übrigen carthagischen Gefangenen ohne Bofegeld wie ber juruck, fandten ihnen Bufuhr, erlaubten ihren

angeklagt. Doch mußte er eine Partei für sich zu ger winnen, und durch diese die Anführung gegen die Nus midier zu erhalten; und darauf ging er, als seine Wassen ihn bis an die Meerenge von Gades geführt hatten, hinüber nach Hispanien, wo er sogleich die Eroberung des Landes begann. — Dasselbe sagt auch Diodorus Sic. excerpt. II. p. 567. Wess.

Rauftenten, mit Carthago zu handeln, wahrend fie ihnen den Berkehr mit den Rebellen verboten, gestatteten den Carthagern, in Landern, die mit den Romern verbunden waren, Kriegsvolf zu werben u. s. w.; was alles, da es eigentlich dem Interesse der Romer zuwider war, das Bestreben der Romer beurkundet, dem eben abgeschlosses nen Frieden gemäß zu handeln. 18). Dafür besetzen die Romer aber auch zwei Jahre später, 517, die Inselen ihnen abgetreten betrachteten.

Jedoch das friedliche und freundliche Einverständen if mit Carthago dauerte nicht lange. Dem machtigen Lalente des hamilcar war es gelungen, den Goldners frieg glücklich und mit vollkommener Ausrottung der Gegner zu endigen, und sogleich machte sein großer Beist neue Entwürfe, um nicht nur die Bunden, die seinem Baterlande in den lesten Jahren geschlagen war ten, wieder zu heilen, sondern auch eine Macht für Cars thago zu gründen, gleich der früheren, die es fähig machen sollte, den Krieg mit Rom wieder aufzunehmen. Diese Machtsollte in dem Besies hispaniens erworben werden,

<sup>18)</sup> Polyb. I. 83. med. — Zonaras 17. fin.: Ο΄ γε μην Ραμαΐοι ἐπικαλεσαμένων αὐτοὺς των πολεμούντων ἐπείνοις, οὐθ ὑπηκουσαν, ἀλλά καὶ ἀντιπρεσβευσάμενοι, καὶ μή δυνηθέντες κατάλλαξαι αὐτοὺς, καὶ τοὺς αἰχμικλώτους των Καρχηδονίων, ὅσους εἶχον, ἀψηκαν προϊκα, καὶ σῖτον ἔπεμψαν, καὶ μισοφόρους εἶχον, ἀψηκαν προϊκα, καὶ σῖτον ἔπεικείας θηρώμενοι καλλον, ἢ τοῦ συμφέροντος αὐτοῖς προμηθούμενοι ὅθεν πράγματα ἔσχον εἰσέπειτα. Die Nômer erlanbten ben Care thagern also sogar Dinge, bie sie im Frieden ausbrücktlich verboten hatten.

eines weiten, überaus fruchtbaren, von gahlreichen, faft gabllofen Bolferschaften bewohnten gandes, bas fur ben Sandel, wie fur die Bermehrung der Kriegemacht bie bedeutenoften Bortheile barbot, und bas, wenn es ein mal bezwungen oder in ein Abhangigfeiteverhaltnig gu bracht mar, ben Berluft der Infeln Des Mittelmert reichlich erfeste. Un der Möglichkeit ber Ausführung feines Planes zweifelte Samilcar nicht, wenn nur theis Die Carthager jur Ausführung Diefes Planes bewogen, theils die Romer verhindert werden fonnten, fich bar Ausführung in den Weg zu ftellen. Beides gelana bem Samilcar. Die Romer maren durch Die gallifden und ligurifchen Rriege u. f. w. fo fehr beschäftiget und be brangt, daßfie auf Carthago wenig Aufmertfamteittich ten tonnten, und wenn fie es einmal zu thun Beit hatten, fo fuchten die Carthager ihnen wieder Reinde zu erregen, indem fie die eben unterworfenen Sarden und Corfenjut Emporung gegen die Romer reigten. Diefes gab Am laß zu vielen gegenseitigen Beschickungen, zu Drobus gen, ju Kriegeruftungen, ja felbft ju Kriegeerflarungen benen aber die Carthager immer flug auszuweichen wußten, nur daß fie einmal von den Romern gezwus gen wurden, denselben noch 1200 Talente zu bejah len 19).

Batten Diefe Rriege Die Romer nicht beschäftiget, Die Carthager mochten wol niemals zu Rraften wieder gefommen fenn, wenigstens in Spanien fich feine Reiche erobert haben. Wie Samilear aber Die Carthager für

<sup>19)</sup> Polybius III. 10 et 27.

Unternehmung gestimmt habe, ift nicht allegemacht, es liegt hier noch manches im Dunfeln. In Car: go hinderte gewiß Sanno, ber mabrend des Goloners eges Samilcars Gegner geworden mar, jede Unter: mung, Die von Diefem ausging, und nach ben Uns engungen und Aufopferungen eines fo verhangnife llen Rampfes mar es gewiß nicht letcht, ben carthas den Genat fur eine neue ichwierige Unternehmung geminnen. Diodor und auch Appian 20) laffen uns muthen, daß Samilear Dadurch, daß er fich bem ges inen Bolfe in Die Urme geworfen hatte und als Des igog auftrat, feinen Zweck erreicht habe; und es ift s auch nicht gang unwahrscheinlich, indem wirflich rch Samilear ber Rampf zwifden Ariftograten und emocraten, ber fpater Carthago in feinem Innern gers tete, verurfacht worden ift. Ueberhaupt auch hat s gange Auftreten ber Barciner ein eigenthumliches prage; Diefe Menfchen fteben fo boch, bag fie über bas aaf ber Burger hinausragen, und die Dacht, Die fie Heiden und ausuben, ift mit ben Gefegen und ber erfaffung Carthagos, fo weit wir Diefelben fennen, ht mehr vereinbar. Das Auftreten Des Samilcar, asdrubal und Sannibal in Sifpanien gwifchen 517 und 6 ift nicht mehr ber befdrantten Stellung unter bem efete ftehender Feldherrn abnlich, Die allenfalls, wenn nicht fiegen, ben Kreuzestod ju ermarten haben; es

o) of. locc. citt. - cf. heeren Ideen u. f. w. II. 1. S. 210 ff.

sind Ronigs, Die in Sispanien herrschen, Die ihre heere zu eigen besigen, Die die Anführung in ihrer Familie erblich haben, Die überhaupt jede Gewalt besigen, Die sie nur annehmen wollen, und mit Carthago selbst in nicht größerer Verbindung stehen, als sie selbst noch erhalten wollen. Wir solgen hierin nicht den-Klagen und Schmähreden, Die Livius den Hanno in seiner Rede gegen Hannibal im carthagischen Senate aussprechen läst 21), sondern wir solgen hier den Thatsachen, und stügen uns auf wichtigere Zeugnisse, nämlich auf den Fabius Pictor, den Zeitgenossen der Barcas 22), auf Polybius selbst, Diodor und Appian 23). Immee

<sup>21)</sup> Liv. XXI. 3. An hoc timemus, ne Amilcaris filius nimis sero imperia immodica et regni paterni speciem videat; et cuius regis genero hereditarii sint relicti exercitus nostri, eius filio parum inature serviamus? etc.

<sup>22)</sup> Polybius III. 8. Φάβιος δε Φησίν, ο Ρωμαϊκός συγγραφείς,

— τον Ασδρούβαν, μεγάλην ἀνειληΦότα την δυνασεία 
εν τοϊς κατ 'Ιβηρίαν τόποις, μετά ταυτα παραγενόμενεν επί 
Λεβύην, επιβαλέσθαι, καταλύσαντα τους νόμους, είς μπαςχίαν περισήσαι το πολίτευμα των Καρχηδονίων τους δε πρατους άνδρας επί του πολιτεύματος, προειδομένους αυτού την 
επιβολήν, συμφρονήσαι και διασήναι προς αυτού την 
λοιπού ήδη τα κατά την 'Ιβηρίαν χειρίζειν κατά την αυτού 
προαίρεσιν, ού προσέχοντα τω συνεδρίω των Καρχηδονίων' Λυνίβαν δε, κοιωννόν και ζηλωτήν εκ μειρακίου γεγονότα τω 
εκείνου προαιρέσεως, και τότε διαδεξάμενον τα κατά την 'Ιβηρίαν, την αυτήν άγωγήν 'Ασδρούβα ποιείσθαι των πραγμάτων etc.

<sup>23)</sup> Polyb. X. 10. ἐφ΄ οὖ (λόφου) καὶ βασίλεια κατεσκεύασαι πολυτελῶς, ἄ φασιν ᾿Λσδρούβαν ποιῆται, μοναρχικῆς ἐρεγόμενον ἐξουσίας. — cf. Diodor. Sic. II. p. 511 et 512. — Appian. VI. 5 — 7.

e ift es nicht leicht, bier gur Bewigheit gu gelangen, ie Barciner über ihr Streben fich gewiß nie bestimmt gesprochen und ben Schein wenigstens ju erhalten icht, und auch wol die Carthager felbft, bei ben Rlas ber Romer über die Musbreitung ber carthagifchen richaft in Sifpanien, um Die Borwurfe von fich ab. eifen, alle Schuld auf Die Gigenmacht ber Barciner gen gefchoben haben. Wie febr aber auch, und mit ft, Die Bareiner Der Borwurf ber Unburgerlichfeit und Eigenmacht treffen mag, fo haben fie barum boch nie gebort Carthager ju fenn, bas beißt, im Sinne und Beie hres Baterlandes zu leben und zu ftreben. Die Men: n alter Beit und Burger von Freiftaaten maren t mit fo lofen Saben, wie die meiften Denfchen beut tage, mit bem Staate verbunden; bas Baterland ber Boben, in welchem ihr ganges Dafenn fefte urzelt baffand, und mochten auch oft bie Mefte mune ich fich durchfreugen, und eine Rrone alle anderen ume überragen und überschatten, Die Wurgel blieb em vaterlandifchen Boben bennoch unerschütterlich Darum halten wir bas hifpanifche Project ber reiner, in feinem Entwurfe fowol, als in feiner Musfuh: g, für echtvaterlandifch, und wenn fie, wie Appian Bonaras 24) bestimmt fagen, fogar gegen ben Wils ihrer Mitburger und fie taufchend, Die Eroberung aniens begannen, fo fonnten fie boch mit bem volle

Appian. VI. 4. Zonaras VIII. 17. fin.

ften Rechte als gute Burger 25) basjenige unternehn und ausführen, was allein fruchtete und ben Staat vi

<sup>25)</sup> Samilcar, Sasbrubal und Hannibal find, indem Strategen der Republif maren, jugleich auch Ou ffet gemefen. Bon den beiden Suffeten fcheint namlich ber e in Carthago immer geblieben ju fenn (seurypes der mileus (?) Polyb. L. 66.), um die burgerlichen Ang genheiten zu beforgen, befonders um den Borfis in i Gerichten zu führen; der andere war Anführer im R ge. Beweife: 1) Ariftoteles in der Politif II. g. berfpricht diefer Annahme nicht. 2) Polyb. nennt 1 einen Burideus, ben Bomilcar (Polyb. III. 33. 6 Busileus var Kupy. et III. 42.) 3) Diodor. Sic. p. 512. fagt: als nach dem Tode Dasdrubals aragzi evens etc., woraus fich ergiebt, daß eine nothwent Burbe erledigt war. 4) Cornel. Repos XXIII. 7. fa Bannibal, als er nach Carthago jurkagefehrt w praetor factus est, postquam rex fuerat anno secu do et vigesimo. Diese Prátur ist nach Zonaras l 14. fin. die bochfte Burbe in Carthago ( and rar met σην των Καρχηδονίων άρχην έπετράπη.) und jeichnet ben Borfis in ben Gerichten nach fpateren rol fchen Begriffen, im Begenfat mit ber oberften Rriegs tung, wofür Depos den Ausbrud rex gebraucht. Al war wirklich hannibal einundzwanzig Jahre lang r gewesen von 533 bis 553. 5) Bei Juftin heißen i Belbheren auch imperatores, und ihre Amtsführung ctaturae, melder Ausbrud fur Guffet auch bei Livi XXIII. 13. fin. und bei Gellius X. 24. (aus dem Ca vorfemmt. cf. Juftin XIX. 1. — Es ift nichts nat lider, ale biefe Erennung ber Gewalten, und Sollme (Staaterecte bes Mic. C. 287.) vermuthet noch eit britten Suffeten, der bie Oberprieftermurbe beflei habe. ' Daß mir bie Ramen ber Oberrichter und Ob priefter nicht miffen , ift beareiflich , meil ihr Dame v Frieden veridlungen murbe; aur ber Oberfeitherr bre te feinen Ramen auf bie Radwelt. - Der Oberrich (beriteis, przetor.) murte allabriid mieter gemal weil fein Grund verbanden mar , tiefe Burbe perer rent ju machen. Auch ber Oberfeitherr (sonreges, re befietete im Infang gemiß feine Burbe nur ein 3

Untergange retten konnte. Denn sind einmal auf einen gewissen Punkt die Dinge gebracht, so wird das gewöhnliche und alltägliche Maaß als unzureichend weggeworfen, und, was geschehen muß, geschieht, nach einer höheren Rothwendigkeit, als die ift, welche der Mensch gewöhnlich anzuerkennen geneigt ist. Darum wurden wir gleich Unrecht thun, wenn wir die Eroberung His spaniens als ein tyrannisches Unternehmen der Varciner betrachteten, als wenn wir andererseits, wie so häusig geschehen ist, die Triebseder zu dieser Unternehmung in einem eingewurzelten Familienhasse gegen Rom suchen wollten 26). Allerdings waren Hamilcar und seine Sohne Feinde der Römer, und sie hatten Grund genug dazu; allein eine solche Feindschaft ist kein Haß; Haß

lang, und bei Juftin XIX. 1. werben bie dictaturae ges zählt; später aber mußte bei langwierigen und auswärtigen Kriegen diese Gewalt auf mehrere Jahre ausgedehnt werden. Dieses gab Beranlassung zu Ueberhebung und tyrannischer Willführ, wenigstens mußte eine solche mehre jährige Feldherrnschaft die Bürger in Carthago besorgt machen; und daher auch wol das Gerücht von der Unsmaßung und dem Königthume des Hamiltar und Hase drubal in Hispanien. Ein Feldherr, der nicht zugleich Gusfet war, ware bei aller Unmaßung und Ueberhebung wenig gefährlich gewesen.

<sup>26)</sup> Polyb. III. 10. 7. "Οτι δ' Αμίλκας πλεϊτα μέν συνεβάλετο πρός την σύσασιν του δευτέρου πολέμου, καίπερ τετελευτηκός είναι δέκα πρότερον της καταρχής αύτου, πολλά μέν αν εύροι τλς είς τοῦτο' σχεδον δέ προς πίειν άρκουν έται το λίγεσθαι μέλλον. Dun folgt Kap. 11. Hannibals Erzählung, wie er im neunten Jahre seinem Vater habe Notmerhaß schwören mussen. cf. Nepos XXIII. 2. Livius XXI. 1. et XXXV. 19. Appianus VI. 9. Valerius Max. IX. 3. Orosius IV. 14. Florus II. 6. 2. Silius Ital. I. 81—145. Martialis IX. 44. etc.

macht blind und taub und murbe bei ben Barcinern Die ruhige Berfolgung eines Planes mehrere Decennien hindurch ichlecht begunftiget haben. Freilich suchte Bannibal, als er landfluchtig umherirrte, ben Konig Antiodus burch die Anectote, wie er in feinem neunten Jahre Romerhaß habe ichmoren muffen, ju beruhigen; allein bergleichen war nur auf eine fo elende Seele, wie bie bes Antiochus, die Boberes nicht begriff, berech net, und es mare wol endlich einmal an ber Beit, uber haupt auf folche Geschichten nicht mehr fo großes Ge wicht ju legen, und große Manner eber aus ihnen felber und aus bem Zusammenhange ihres Lebens ju be: urthrilen, als aus einzelnen Blittern und gegen, Die irgend ein Erdoler uns ausframt. Die Romer mußten beffer, aus welchem Gesichtspunkte fie bie Unterwers aung Sufpaniene burch Die Carthager anzusehen batten; em Lieblingsproject ber Barciner 27) murbe ihnen mang Rummer gemacht haben; aber, daf die Cartha ger eine neue Rundgrube von Bulfsmitteln aller Art nich eroffnet batten, worin fie bie Moglichfeit ber Er: nenerung bes Rrieges faben, bas mar ihnen burch: aus nicht gleichgultig. Daber bie immer erneuerten Briegebrobungen ber Romer, bie wir beim Bonas rae 43) fur; angedeutet finden, Die aber ftete unerfüllt blieben, weil die Romer fich von einer Menge anderer und naberer Geinde bedraugt faben. Die Cartbager ipretfeite vermiteben ben Kried ju bem fie fich noch nicht

<sup>200</sup> Senter Bener U. 1. C. 217.

<sup>28)</sup> Lineres VIII. 15 et 19.

geruftet genug fühlten ; benn die Unterjochung Sifpaniens wurde größtentheils, wenigstens fpaterbin, mit Sifpas niens eigenen Rraften ausgeführt, und biefer Rrieg, Der fie nichts foftete, follte ihnen eben Die Mittel gu einem fpateren Rriege gegen Rom verfchaffen. erforderte es ihr Intereffe, Den wirklichen Rrieg mit Rom fo weit hinguszuschieben, als es nur irgend moglich war; benn wenn die Romer nur Rube bielten. fo befanden fie fich im Frieden fehr wohl; unaufhorlich floffen Schage von Sifpanien nach Carthago, wenn biefe auch nicht unter alle Carthager gleichmäßig vertheilt murben, wenn nur Die Unbanger ber Barcis ner fich hauptfachlich badurch bereicherten 29), fo erhiels ten doch grade Die etwas, Die ander Gpige ber Gefchafte ftanben und beren Ginfluß galt; und der Staat gewann boch auch, wie wir baraus feben, baf Samilear furg por feinem Tobe fogar von Sifpanien aus ben Sasbrus bal mit einem Beere nach Ufrita fandte, um Carthago gegen bie aufruhrerifchen Libner zu beichugen 30). Demnach ift vorauszusegen, bag von Carthago aus ber Rrieg mit Rom nicht eher wieder begonnen murbe, als bis Die Bezwingung Sifpaniens, wenigstens fo weit fie bamals moglich und fur Die Carthager zwechmäßig fchien, vol: lendet mar. Aber die Romer fonnten jur Ausbreitung Der Carthager in Sifpanien nicht fchweigen, und ba es ihnen nicht moglich war, ben Rrieg fogleich fcon wieder angufangen, fo mußten fie fich, fo fehr fie auch ihre

<sup>29)</sup> Appian. VI. 5.

<sup>30)</sup> Diodor. Sic. ecleg. II. p. 510.

Somache baburch verriethen, auf Unterhandlungen legen. Sasbrubal mußte versprechen, nicht über ben Iberus zu geben und bie Saguntiner unangefochten ju laffen 31); und mit diefen Saguntinern insbefonbere Inupften die Romer eine Berbindung an, Die ihnen für einen hispanischen Rrieg von großem Rugen werben ju muffen ichien, und fur welche ber Umftand, bag einige = Ardeaten 32) bei der Ausführung Diefer gaconthifchen Colenie fich mit angeschloffen hatten, wol nur ben Borwand hergab. Saedrubal leiftete bas ihm abgefordert-Berfprechen, weil er bie Romer beruhigen wollte; ba er aber nie baran bachte, Diefes Berfprechen zu halten wenn nur die Belegenheit fich fande, es ju brechen, ge baraus hervor, daß er nur privatim diefen Bertrag a folog, berfelbe wenigstens nicht öffentlich von ben Emm thagern bestätiget murde 33). Sispanien mar aber tei ne fo leichte Groberung, als Samilcar es aufanglico mochte gedacht haben. Er felbst gewann in den neun Jahren, in welchen er in Sifpanien den Dberbefehl batte, außer den alten Colonien, welche die Carthager bott befagen, mohl wenig mehr, als die Gudfufte des law Als er weiter ins Innere und zwar in ben Schonften Theil hifpaniens, in bas Thal Des Batis, pordringen wollte, stellte fich ihm ein Bund mehrerer Bolferschaften entgegen, an beffen Spike ber Konig

32) Liv. XXI. 7.

<sup>31)</sup> Polyb. III. 27, fin. Liv. XXI. 2. fin.

<sup>33)</sup> Liv. XXI. 18. med. Si vos non tenent vestra foedera, nisi ex auctoritate aut iussu vestro icta; ne nos quidem Asdrubalis foedus, quod nobis insciis icit, obligare potuit. — cf. Polyb. III. 21. init.

Driffen fand 34), ber ihn bei Belagerung ber Stabt Belice überfiel und fchlug, fo baß Samilear felbft auf ber flucht feinen Tob fand 35). Unter folden Umftans ben hat Samilear noch an feinen Romerfrieg wieder benten tonnen. Un feine Stelle feste bas Beer feinen Somiegerfohn Sasbrubal, ben auch ber carthagifche Senat im Dberbefehl bestätigte, und Diefem gelang benn, wie es fcheint, fein Streben beffer, als feinem Borgans ger. Samilear hatte burch feine barcinifche Graufam: Feit Die Gemuther Der Denichen von fich geftogen 36). Sasbrubal bingraen, nachbem er Samilears Tod ges Tacht hatte, gemann burch liebreiches und freundliches Betragen und burch feine machtige Beredfamfeit Die Ber: gen aller Menfchen, und fo brachte er mehr auf friedlis chem Wege als durch Rrieg einen ansehnlichen Theil Sifpaniens unter feine Botmaßigfeit. Er legte Meus Carthago an, und machte es jum Mittelpunfte ber pu: nifchen Berrichaft in Sifpanien, Die fich bei feinem Tobe gwar nur uber die Gudfufte, einen Theil ber Diffufte und bas land auf beiben Geiten bes Batis er: ftredte, (benn die Bolferichaften im Innern bes Landes waren und blieben frei und fonnen nur in fo fern ben Carthagern unterworfen genannt werben, ale fie ver: fprochen hatten, ihre friegeluftige Jugend fur Gold un: ter bie Fahnen ber Carthager ju ftellen), jeboch baburch

34) Diodor. Sic. l. c.

36) Diodor, Sic. l. c.

<sup>35)</sup> Die Nachrichten über Samilcare Ende find fehr abmeie chend. cf. die Ausleger zu Cornel. Repos XXII. 4. (Staveren.) 2m meiften ftimmen zusammen: Appian. VI. 5. Frontin. II. 4. 17. und Zonaras VIII. 19.

fehr bedeutend mar, daß nicht nur ber fruchtbarfte The bes Landes, fondern gang vorzüglich die Gilberbergme te, an welchen die Begend um Caftulo und Dringis 31 febr reich mar, in ihrem Befige fich befanden. Stadt und das Gebiet von Sagunt murden von Sat brubal noch gefcont, fo auch noch mehrere Bolter in Innern, welche erft frater von Sannibal mit ben Waffe jur Unterwerfung oder ju einem Abhangigfeitsverhal niffegezwungen murben. Sasbrubal mare jedoch mol be Dann gemefen, Die Sifpanier fammtlich ju unterwerfes indem diese Menschen, die ben Baffen trogig widerftat ben, burch Milde und Liebe fich leicht gewinnen ließer wie diefes bald nachher auch bei ben Scipionen fich miber zeigte. Sasbrubal fnupfte auch nahere Berbin Dungen, fogar Familienverhaltniffe, mit ben hifpanifche Furften an, (er heirathete Die Tochter eines hifpanifche Burften, und gab auch feinem Meffen Sannibal eir Burgerin aus Caftulo jur Che) 38) und er erhielt foches Unfeben unter den Sispaniern, daß er von ihne jum Konige ernannt murde, eine Auszeichnung, D nachher auch dem Scipio angeboten murde; nur murb haedrubal icon nach nur neunjahriger Wirtfamte burch ben Dolch eines Morders von der Laufbahn, an ber er fo glanzend fich bemahrt hatte, hinweggerufer Sein Nachfolger ward Sannibal, Samilcars Sohr ber icon burch tapfere Thaten beim Seere fich ausgezeich net hatte, ber Erbe aller vaterlichen Tugenden uni

<sup>37)</sup> Polyb. X. 38. 7. Liv. XXVIII. 3.

<sup>38)</sup> cf. Diod. l. c. Liv. XXI. 2. XXIV. 41.

tafter 39), und in beiben ben Bater übertreffend, ber Erbe auch bes gangen Unfehens und Ginfluffes feines

39) Bannibals Charafteriftif bei Livius XXI. 4. und Polub. IX. 23, XI. 20. und XXIV. 9. ift befannt; darum ftebe bier eine weniger befannte Ochilderung Diefes Dans nes bei Dio Cass, excerpt. Peiresc. 47. ,, Sannibal befaß gang ungemeine Beiftesanlagen, und mar in aller Biffenschaft der Punier wie der Griechen in hohem Grabe gebilbet, ja er verftand felbft die Deutung der Opfers zeichen. Huch hatte er einen Rorper, der foldem Beifte entfprach , und von Datur fowol , als durch 26bhartung und Bewohnung ju jeglichem Dienfte geschieft mar; benn er war eben fo gewandt als frart, und gleich gefchieft im Laufen, Reiten und Stehen. Rein Hebermaß ber Speife beschwerte ibn, nie ermattete ibn ber Sunger, und Ueberfluß fowol ale Dangel ertrug er fo, ale wenn ihm gerade das gehörige und rechte Daß ju Theil murbe. Unftrengung ichien ihm die Starte, Ochlaflofigfeit die Rraft ju vermehren. - Geine Sandlungsweise mar folgende: Da er fah, bag bie meiften Denfchen nur, wenn es ihr Bortheil mar, tren und redlich handelten. fo befchloß er, auf diefelbe Beife auch gegen die andern ju bandeln, von ihnen aber auch feine andere Sandlungs: weise zu erwarten; und fo gelang es ihm nicht nur, die andern gu betrugen, fondern felbft moglichft felten von andern betrogen ju merben. Bubem hielt er alle, bie machtiger waren als er, fie mochten feine Mitburger ober Brembe feyn, fur feine Feinde, und marrete nicht erft, bis fie eine feindselige Befinnung ibm bewiesen, fondern er trauete ihnen ichon deshalb ben Willen, ihm gu icha: ben, gu, weil fie bas Bermogen, ihm gu fchaben, bats ten, und er behandelte fie gerade wie feine bitterften Bis berfacher, weil er es fur guträglicher hielt, ihnen mit Bofem zuvorzufommen, als von ihnen fich querft beleibis gen zu laffen, und lieber fie zu unterbrucken, als fich von ihnen unterbrucken gu laffen. - Ueberhaupt fab er immer mehr auf das Wefen, als auf ben Schein, es mußte benn beibes vereinigt feinem Intereffe gemaß ger wefen fenn; Die, welche er gebrauchen wollte, zeichnete er aufe glangenofte aus, weil er die meiften fur Oclaven

Waters. Hannibals Ernennung in seiner Feldher wurde geschah durch das Heer in Hispanien, und Carthager zeigten sich so abhängig von der Stim des Heers, daß sie nicht wagten, eher etwas zu bestimen, als bis das Heer sich entschieden hätte, dann al ohne Widerrede der Wahl des Heeres beitraten. A solchem Einstusse der Wahl des Heeres beitraten. A solchem Einstusse des Heeres, dessen Liebling Hanns war, und im Besise einer schon immer sehr angeseher Macht, wurde Hannibal, wenn ihn nicht andere Rischten geleitet, sondern bloß glübender Haß gegen Römer und Kriegswuth ihn beseelt hätten, gewiß ni bis ins vierte Jahr mit einem Römerzuge gewartet len, zumal da er noch in der Blüte der Jugend

40) Bei hasdrubals Tode (533) war hannital sechsu amangig Jahre alt (Zonaras VIII. 21.1, also war

des Chrgeizes hielt, und fab, wie fie ber Chre mei mit hintanfegung ihres eigenen Bortheils willig in außerften Befahren fich fturiten. Daber verfdmabete für fich meiftene Geldgeminn und andere den Denfa theure Gater, und mandte den andern biefe ju; und burch machte er fie ju willigen Gefahrten feiner Unt nehmungen. Uebrigens genof er diefelbe Roft, wie fe Leute, feste denfelben Gefahren fich aus, und mas wollte, bag andere thun follten, that er immer que Co hoffte er, daß fie nicht nur feinen Befehlen folgja fondern auch durch fein Beifpiel angefeuert willig 1 muthig jur Ausführung jeglicher Unternehmung ? murben. - Alle lebrigen aber behandelte er imn mit dem außersten Stolze, so daß er, wie er die ei! durch Derablaffung an fich feffeite, fo die audern bu feinen Stol; darniederichlug; und darum fonnte er al gang nach Sefallen, men er erhoben batte, wieber niedrigen, und men er erniedrigt hatte, wieder erheb bald gurcht, bald Bertrauen, bald Soffnung, bal' B zweiflung den Menschen einfloßen."

tand, wo es doch noch gewöhnlicher ift, dem Zuge des herzens, sogar gegen bessere Ueberlegung, zu solgen. Bielmehr sehen wir ihn im ersten Jahre seiner Feldherrns schaft (533) gegen die Olcader ziehen und diese sich uns urwerfen. Darauf im solgenden Jahre (534) kampfte er mit den Paccaern und Carpetanern und bezwang auch diese, so daß er nun die Eroberung von ganz hispanien bis an den Iberus vollendete, mit Ausschluß der Lustamier 41), welches Bolf zu arm und roh war, als

508 geboren. Comar er 517, ale fein Bater, ein Jahr nach der Beendigung bes Golbnerfriegs, nach Sifpanien ging , neun Jahre alt. In Sifpanien war fein Bater neun Jahre , alfo war Sannibal bei feinem Tode fiebens gehn Jahre alt, (nicht funfjehn, wie Bonaras a. a. D. fagt), und bei Sasdrubals Tode, der auch neun Jahre in Sifpanien war, fecheundzwanzig Jahre alt. ftimme auch mit Livius jufammen. Liv. XXX. 35. fagt, hannibal mare im fecheunddreißigften Jahre, nachdem er als Rnabe Carthago verlaffen, wieber babin jurudge: fehrt. Dies war im J. 552 ju Ende, oder Anfang 553. Sechsunddreißig Jahre + neun Jahre = funf: undvierzig. Alfo mar er 508 geboren, fechsundzwanzig Sabre alt beim Untritt feiner Strategenwurde, und breifig Jabre, als er die Ochlacht am Thrafymen lieferte. Dennoch nennt ihn Livius XXI. 3: vix dum puberem, als ihn Sasbrubal nach Sifpanien fommen ließ, obichon er bamals zweiundzwanzig Jahre alt war. Diefem mis beripricht auch, daß Bannibal 553 nach fecheundbreißig: jahriger Abmefenheit jum erftenmale wieder nach Cars thago gefommen fen, fo wie auch Bonaras und Dioder ausdrucklich fagen, baß Sannibal nach bem Tobe feines Baters immer in Sifpanien geblieben fen und bort feine Bilbung erhalten habe. Daher vielleicht auch feine ben Carthagern fremde Befinnung und feine Unbefanntichaft mit ben Gefegen Carthago's.

Doch tommen auch lufitanische Reiter, vielleicht aber nur als Soldner, in hannibals heere vor. Liv. XXI. 57-

daß es hatte für die Dauer unterworfen werden tonnen, und der Stadt Sagunt, welche burch ben Bertrag bes Sasbrubal bisher noch gegen die Angriffe ber Cam thager gefchust war. Best aber mar der Zeitpuntt et tommen, wo die Carthager unmöglich jenes Bertre ges des Sasdrubal noch gedenten tonnten. Der großte Theil von Sispanien mar jest in ihrem Befike ober bod wenigstens von ihnen abhangig gemacht, und eine Macht baburch erworben, die den Romern, Die burd fo viele Rriege bisher geschwächt waren, leicht bie Grite bieten tonnte. Griffen also die Romer jest ju ben Waffen, fo hatte man fie nicht mehr ju icheuen. Da gegen bot bie Bezwingung von Sagunt bedeutende Bortheile bar; benn biefe Stadt mar midtig und burch griechische Runft und griechischen Rleiß zu bedem tendem Wohlstande und Ginfluffe gestiegen; auch mat fie ben Romern befreundet, theils durch bie Abstam mung eines Theils ihrer Ginwohner, theils burd Ber trage, Die bes beiderseitigen Intereffes megen ichon feit langer Beit 48) zwischen ibnen bestanden batten. 3m. Falle eines Rrieges mit Rom mußte alfo Sagunt ben Cartbagern in Bifranien ungemein gefährlich merben, fowel an und fur fich, als besonders, weil die Romer, wenn fie nach Sifranien, wie ju erwarten mar, felbft famen, an Sagunt einen machtigen Saltpunft und einen Mittelpunft aller ibrer Kriegebewegungen gehabt Daber mare es ber Aluabeit gang entgegen geweien, wenn Dannibal unter folden Umftanden Gu

<sup>44)</sup> Polyk Bil. So on X.

unt, das zugleich eine fo reiche Beute verfprach, nicht ngegriffen und ju erobern versucht hatte. Bang vor: halich aber bestimmte ben Sannibal, ben Ungriff uf Sagunt nicht ju verschieben, Der neue Rrieg, in ulden Die Romer mit bem Demetrius Phas ins 43), bem Ufurpator von Illyrien, verwickelt Die mochte vielleicht ben Romern ein frieg fo zu ungelegener Zeit gefommen fenn 44), als iefer illprifche. Gin Bolt, Das in unangreifbaren, ibft in unfern Tagen noch nicht gang erspäheten begenben mobnte, bas burch eine vielfache Reihe ift jabllofer Infeln gegen jeden Angriff gefchust, und igleich das Schifffundigfte und feerauberischfte Bolt s Alterthums war, bedrobete, nachdeni es faum beibigt worden mar, wieber Die gange Lange ber italiben Rufte, aufgewiegelt von einem verschlagenen Ranne, Der nicht nur durch fein Unfehen bei feinem Bols fondern noch mehr durch feine Berbindung mit dem actigen Philipp von Macedonien, überaus efahrlich ju fenn fchien. Diefer Feind mußte erft mies ergebandiget werben, ehe Rom an einen Rrieg mit Cars hago benfen fonnte; benn mas mare aus Italien gemore en, wenn vom unteren Meere her Die Carthager, vom obes en die Illyrier und Philipp brangten? Daher murben auch beibe Confuln jugleich gegen Diefe Feinde abgefandt, Memilius Paulus und Livius Galinator), Die Denn

<sup>43)</sup> Polyb. III. 18. Zonaras VIII. 20 fin. Appian. Illyr.

<sup>44)</sup> Polyb. III. 16. med. Eis & βλέποντες etc. bis zu Ende bes Kapitels.

auch bas erftaunliche Glud hatten, in Ginem Relbjuge Diefen fo fchwierigen Rrieg ju beendigen. Cobald nun hannibal von Diefem Rriege Dachricht erhielt, (vielleicht war er felbft Unftifter Deffelben), fo ruftete er fich gegen Sagunt, ju beffen Befampfung er Die Dacht bes ihm unterworfenen Sifpaniens aufbot. Die Saguntinen Schickten nach Rom und baten um Bulje; aber wie tonnte Rom jest Gulfe leiften? Es nahm, wie fruben ju Sasbrubals Beit, feine Buffucht ju Unterhandlun gen, und durch Borftellungen, Bertrage, Drobum gen, Berfprechungen u. f. w. follte Sannibal von fe nem Borhaben abgeleitet werben. Diefer aber mar nicht ber Dann, burch die Politif ber Romer fich hintergeben ju laffen. Daß Diefelben jest fein heer nach Sifpanien ichicken murben, wußte er gewiß; To fah er, bag Sagunt fallen mußte, ehe bie Romer ben illnrifchen Rrieg beendigt haben tonnten; und hatte er einmal Sagunt vernichtet, fo furchtete er Die Romer in Sifpanien nicht mehr. Bielleicht mochte er fogar meis nen, daß die Romer nach bem Ralle Sagunts gar nicht mehr an einen Rrieg in Sifpanien und um Sir fpanien benfen murben; benn von welcher Bebeutung ben Romern Die Erhaltung und ber Befig von Sagunt gemefen mare, erfieht man baraus, bag Diefe Stadt bem Sannibalacht Monatelang zu widerftehen vermochte. Daber achtete Sannibal Die romifden Befandichaften nicht, ichicfte fie fogar ungehort wieder fort, ließ fie nach Carthago geben, mo fie auch nichts ausrichteten, und feste indeß mit ber außerften Unftrengung Die Belagerung ber Stadt fort, welche endlich nach einer Bertheidigung,

wie nur ftolge Spanier fie aufzuweisen haben, und die Beschichte nie vergeffen wird, ihrem Schicksale ers ag (Herbft 535). 45)

Aber nicht fo febr Sagunte Belagerung und Ber: brung entichied ben Musbruch Des zweiten punifchen Crieges für das folgende Jahr 536, als vielmehr bas Mich ber Romer in Illgrien gegen Demetrius, Der ach bem Ralle feiner Stabte, und nach einer bei Phas osverlornen Schlacht, von den Geinigen verlaffen, lande uchtig werden niufte und nur mit Dufe ju Philipp ach Macebonien entfam. Da hatten Die Romer freie band im Dften, und fonnten nun ihre volle Mufmerte amfeit auf ben Guben und Weften richten. Daß Rom ie Saguntiner nicht unterftußt hatte, emporte alle Mens chen, Die von den Leiden und dem Untergange Diefes hele enmuthigen Bolfes Die Runde vernommen hatten. Ronne eman baber Die Saguntiner nun nicht mehr unterftuken. b mußte man fie boch wenigstens rachen. Doch mehr aber murbe Rom jum Rriege beffimmt burch bie Bole lendung ber Bezwingung Sifpaniens burch Die Carthas ger; benn wenn gleich bas Land nordlich vom 3berus noch nicht erobert war, fo fchien es doch nun ben Car: thagern nicht mehr widerfteben ju fonnen, und muße te fich ihnen unterwerfen, fobald fie es nur angrife fen. Durch Diefe Bezwingung Sifpaniens aber hate en Die Carthager eine furchtbare Dacht fich gefchaffen,

<sup>45)</sup> Liv. XXI. 15. Polyb. III. 17. Appian. VI. 11. Zonaras VIII. 21.

welche, wenn fe fich formlich befestigte, wenn alle bie fleuerpflichtige Unterthanen wurden, welche jest nur noch gezwungene Bundesgenoffen waren, fo ungeheuer werden mußte, daß bann Rom ben Carthagern nicht mehr gemachsen gemesen mare. Go gelegen auch für Carthago Sicilien war, fo murbe es doch um Sifpar nien leicht vergeffen. Welche Sulfsquellen bot diefes Land nicht dar, bas iconfte Europens, gumal wenn ein Staat von Kaufleuten es planvoll benukte? Also durfte Ront nicht saumen, und sollte den Carthagern diese Beute wieder entriffen werben, fo mußte es bald ge: Schehen. Daber erhielten Die Confuln D. Cornelius Scipio und I. Sempronius Longus den Auf: trag, ben Krieg ju ruften, und ben Carthagern follte ber Rrieg erklart werben. Daß Dieses nicht fogleich ges fcah, das mar des bedachtigen Rabius Schuld 46),

<sup>46)</sup> Zonaras VIII. 22. Οἱ Ῥωμαῖοι συνηλ 3στ εἰς τὸ συνέδοιον και ελέχθη μεν πολλά. Λούκιος δε Κορνήλιος Λέντουλος εδημηγόρησε και είπε, μη μέλλειν, αλλα πόλεμον κατά των Καρχηδονίων ψηφίσασθαι, και διχή διελείν και τους Υπάτους καί τὰ στρατεύματα καὶ τους μεν εἰς τὴν Ἰβηρίαν, τους δε είς την Λιβύην πεμψαι, εν υπό τον αυτον ή τε χωρα αύτων πορθήται και οι σύμμαχοι κακουργώνται και μήτε รที ไβทุงเล βοηθησαι อับหมรรณเ, μήτ' สมสัปละง, ฉบรอง สินเทอบendure. Προς ταυτα Κυίντος Φάβιος Μάξιμος αντέθετο, μη ούτως έκ παντός τρόπου τον πόλεμον δείν ψηφίσασ 9αλ αλλά πρεσβείχ χρήσασθαι πρότερον. Καν μεν πείσωσινη อีรเ อบิธิร ผู้อีเมอบับเห, ห์บบาเลห สิงอเห ฉิง อี ลอีเมอบังรอง ลัก τότε πολεμήσαι αὐτοῖς, Γίνα καὶ την αἰτίαν τοῦ πολέ $\mu$ οῦ εἰς αὐτοῦς ἀπωνώ, λεθα. Λί μεν οῦν ἀμ $\mu$ Οοῖν δόξαι τοια $\mu$ σται ηταν, ως εν κεφαλαίω είπεϊν. Τη δε βουλή παρασχεύα. ζεσθαι μεν έδοξε προς την μάχην, πρέσβεις δε είς την Καγχηδόνα ςείλαι, απί του Αννίβου κατηγορήσαι. Κα m's un tranvoier ra moundivra, dinacai ei d'eis tus su

erst noch eine Gesandtschaft und Unterhandlungen nothwendig erachtete, die auch vom Senate genehiget wurden, indem ein jeder wol die Bedeutung des impses, in den man ging, ahndete. Aber durch dies Berzögerung hat Fabius Rom keinen Dienst gethan. ichrend er noch den Carthagern die Wahl ließ zwisen Krieg und Frieden, überschritt Hannibal schon u Iberus, bezwang die Bölkerschaften dort und stürms

αὐτά ἀναφέροιεν έξαυτήσασθαι αὐτόν' κάν μή ἐκόῶσε, τὸν πόλεμον ἐπαγγεϊλαι αίτοις. Των γουν πρέσβεων ἀπελθόντων, οἱ Καρχηδόνιοι το ποιητέον ἐσκόπουν. Καὶ τὶς 'Ασδρούβας, είς των ὑπὸ τοῦ Αννίβου προπαρασκευασμένων, συνεβούλευσε σφίσι χρηναι την τε άρχαίαν έλευθερίαν άναπτήσασθαι, και την έκ της είρηνης δουλείαν αποτρίψασθαι, καί χρήμασι καί δυνάμεσι καί συμμάχοις συγκεκροτημένοις, ἐπαγαγών ότι, κῶν τῷ ᾿Αννίβα μόνω όσα βούλεται πράξαι ἐπιτρέψετε, καὶ τὰ προσήκοντα ἔσαι, καὶ οὐδὲν αὐτοὶ πονήτετε. Τοιαυτα δέ αυτου είποντος, "Αννων, ὁ μέγας, έναντιούμενος τοις του Ασδρούβου λόγοις, γνώμην είσηνεγκε, μήτε ραδίως, μήτε μιπρών και άλλοτρίων ξηκλημάτων ένεκα τον πόλεμον ξΦ έαυτους ξπισπάσασθαι, παρόν τὰ μέν λύσαι, τὰ δὲ είς τους δράσαντας αυτά τρέψαι. Καὶ ὁ μέν ταυτα είπων επαύσατο. Των δε Καρχηδονίων οί μεν πρεςβύτεροι και του πρίν μεμυημένοι πολέμου, αυτῷ συνετίθεν-το οί δ' ἐν ἡλικία, και μάλισθ' όσοι τὰ του 'Αννίβου ἔπραττον, ίσχυρως αντέλεγον. 'Ως δ' οὐδέν σαφές απεκρίναντο, και έν όλιγωμία τους πρέσβεις είχον, ο Μάρκος ὁ Φάβιος τάς χείρας υπό το ξμάτιον υποβαλών, και υπτιάσας αυτάς, έφη Έγω μεν ένταιθ, ω Καρχηδόνιοι, και τον πολεμον και την eignun Фέρω บุณะเร 8 อัสอาะดอง ฉบาฉา Bouheade, Eheade. Αποκριθέντων δέ, μηδέτερον μέν αίρεῖσθαι, δέχεσθαι δ' έτοίμως δπότερον καταλείψουσιν έπηγγειλεν αυτοίς αυτίκα του modemov. - Ochon funfgehn Jahre fruber (521) hatte Rabins ben Carthagern eine abnliche Babl, namlich zwie fchen einem Opiege und einem Caduceus, freigestellt. Zonaras VIII. 18. und Gellius X. 27.

te über die Pyrenden nach Gallien, ben Romern ben Rrieg nach Italien zu bringen. Daher mußte der Ges nius Roms megen des unersesslichen Zeitverluftes den bedächtigen Mann schwer anklagen, wenn derselbe nicht später wieder durch sein Zaudern, das damals allein' von Nugen war, ben Staat gerettet hatte.

Der zweite punische Krieg ward alfo burch bie Ras tur der Berhaltniffe zwifchen Rom und Carthago bers beigeführt; barum tann man nicht fragen, welches von beiden Bolfern Die Schuld 47) des Rrieges trage. Carthago fowol als Rom thaten, mas fie als Bolter und Staaten nur thun tonnten und thun mußten ju ihrem Beile, und hatten fich barin nichts vorzuwerfen. Als die Carthager im Bedrange maren, nahmen die Ro: mer Sardinien und Corfica meg, und die Carthager ließen es fich gefallen, weil fie es nicht wehren tonnten. Als die Romer im Gebrange maren, breiteten fich die Carthager in Sifpanien aus, und eroberten fogar Ga: gunt, und die Romer mußten es geschehen laffen, weil fie es nicht hindern konnten. Da endlich hatten beide Bolter freie Sand, und der Krieg, fur welchen der Brennftoff fo lange gefammelt mar, brach aus. war die Schuld auf beiden Seiten gleich. Frage doch in dem großen Busammenftog der Bolfer feiner mehr nach Recht oder Unrecht, nach Schuld oder Unfduld. Das Recht ift bei ber Starte, und der Ohnmachtige ift ichon gerichtet. Die Bolfer Des Alterthums, Die fonft fein Befet hatten, ale fich felber, maren auf fich

<sup>47)</sup> Polyb. III. 31.

und ihren Egoismus jurudgeworfen, und thaten immer recht, wenn fie fich getreu blieben. Auch in der driftlis chen Zeit ift es leider nicht beffer geworden; 1800 Jah: re find feit bem boben weltverfohnenden Liebesopfer ver: Laufen, und ber Egoismus hat geherricht, fast mit jedem Jahrhundert arger. Erft in unfern Tagen ift Die Bers beigung gegeben worden, bag fortan bas Evangelium berichen folle zwischen ben Gurften und zwischen ben Bilfern. - Sier muß noch eine Dachricht erwähnt werden, die uns Appian giebt 48), und die in neuerer Beit von mehreren fur befonders wichtig gehalten wore Uppian namlich fagt, ber carthagifche Genat Den ift. habe zwar Die Ernennung Sannibals zum Dberfelbheren beftatiget, jeboch maren fogleich Die Gegner ber bar: einischen Partei, Die fruber aus Furcht vor Samilear und hasbrubal gefchwiegen, aufgetreten, und hatten, ben Sannibal megen feiner Jugend verachtend, Die Un: banger beffelben jur Berantwortung gezogen megen mancher Befdulbigungen, Die man ihnen machte; un: ter andern auch, daß fie Schuld am Goldnerfriege maren, und daß fie fpater, mahrend Der Begmingung Sifpaniens, große Schafe angenommen hatten, Die in ben Staatsichat hatten gelegt werden muffen. nun hatten in Der außerften Bedrangniß fich an Sannis bal gemandt, mit ber Bitte, fie ju beschufen, und Sane nibal hatte bann, weil er nach bem Ralle feiner Freunde in Carthago auch feinen eigenen Fall vorausgefeben, fcbleunigft ben Krieg mit Rom angefangen, um badurch

<sup>48)</sup> Appian, VI. 8. VII. 3.

die Carthager ju beschäftigen und in Sorge und Rure Diefe Madricht, obicon fie fic a m verwickeln. Thatfachen gewiß grundet und alfo nicht gang ub hort werben barf, foll uns aber nicht verleiten, für Gru und Urfache ju nehmen, mas nur als jufalliger Rebi umftand eine Berucfichtigung verdient. Denn me wir auch annehmen, bag bie Berbaltnife ber Barcin die Gigenmacht, mit welcher Sannibals Bater u Schwager gewaltet batten, und die fcwindelnde Sol auf welche biefes Beichlecht über alle Burgerverhaltui hinaus fich gehoben hatte, vom hannibal große u bertliche Thaten verlangten, fo baß fur ibn ber Rul ber vollendeten Bezwingung hispaniens nicht ausrei te; wenn wol gewiß ift, daß die barcinifde Par einen ungeheueren Stury machen mußte, wenn fie 1 fabige Ropfe an ihrer Spike hatte, fo daß alfo bas I burfniß, Großes zu vollbringen, bazu beigetragen b hannibals Seele bei bem nothwendig ausbrechent Rriege mit Rom mit Muth und Zuversicht ju 'erfull fotann boch in bem, mas ben Sannibal befeuerte. Ur fache bes Rrieges ichwerlich gesuchtwerben, weld aus ber Natur ber Berhaltniffe zwischen Rom und C thago mahrend vier und zwanzig Jahre hervorging.

## 3weites Rapitel.

Meber Sannibals 3ng nach Italien.

Bie fiarf war Hannibals Heer, das er nach Italien brachte, und wie groß sein Verluft in Italien? — Der hannibalische Krieg ist nur eine Kortsestung des Samnitenkrieges und ein Vorläufer des marsischen Krieges. — Hannibals Absticht, warum er nach Italien kam. — Uebersicht des ganzen hannibalischen Krieges.

Die Angaben über die ursprüngliche Starke von hans nibals heer, über die Verstärkungen, die er erhalten, und über die Verluste, die er gelitten, sind schwer mit einander zu vereinigen. Hannibal hatte überhaupt nur 102,000 Mann, nach Livius 1), mit aus hispanien ger nommen. Von diesen verlor er schon, bis er nach Italien fam, 79,000 Mann, es blieben ihm also nur noch

<sup>1)</sup> Liv. XXI. 23. Eben so viele auch nach Polyb. III. 35. In den Pyrenäen ließ Hannibal den Hanno mit 11,000 Mann zurück, und 10,000 Mann schiefte er wieder in ihre Heimath. Als er über die Pyrenäen gegangen war, hatte er nur noch 50,000 Mann Fußvolk und 9,000 Reister übrig, also hatte er zwischen dem Ihrus und den Pyrenäen 22,000 Mann verloren. (Polyb. 1. c.) Der Zug die über die Mhone kostete ihm auch 12,000 Mann Fußvolk und 1000 Reiter, (denn nach Polyb. III. 60. kam Hannibal nur mit 38,000 Mann Fußvolk und 8,000 Mann Reitern über die Rhone). Als er in Italien angelangt war, hatte er nach der Inschrift zu Laeinium (III. 33 u. 56.) nur noch 12,000 Afrikaner, 8,000 Hann.

23,000 Mann, ober, wie wir richtiger nach Polybius annehmen muffen, 26,000 Mann. Mun aber verlor er in Italien in ben einzelnen Schlachten, fo viel man bem Livius etwa nachadhlen ober mit einiger Bahricheinliche keit annehmen kann, 138,000 Mann. Desgleichen führte er auch, als er Italien verließ, ein heer wieber 🤫 nach Afrifa jurud, welches, ba es bei Bama bas britte Glied bildete 2), doch wenigstens 10 bis 15000 Mann ftart fenn mußte. Zwar befam er nach der Schlacht bei Canna durch Bomilcar eine Berftartung; Diese bestand nur aus 4000 Mann 3). Und ben noch wird feltfam genug, bis gang ju Ende bes Rries ges, noch immer von Rumidiern, Puniern, Sifpaniern u. f. w. gefprochen, und die Befagungen, Die er in die Stadte legte, mußten auch immer aus fremden Trupe pen bestehen, und durften feine Stalifer fenn. großer muß das Difverhaltnig 4) werden, wenn man auch noch diejenigen Goldaten mit in Anschlag bringt.

Eumme 30,000 M.

<sup>2)</sup> Liv. XXX. 33,

<sup>5)</sup> Liv. XXIII. 13 fin. et 41.

<sup>4)</sup> Hannibal hat nach Italien gebracht . 26,000 M. Unterftußung, die er aus Carthago erhalten 4,000 :

Summe 253,000 M.

Daron die obige Summe abgezogen . 30.000 !

Cumme ber Krieger, die er aus Icalien ge: 223,000 M.

bie in fleineren nicht namhaft gemachten Befechten und burch Rrantheiten, ober auf fonftige Beife abgingen, welche Ungahl nach ben gewöhnlichen Erfahrungen eben fo groß angenommen werden muß, als die, welche in großen Schlachten blieben. Wir muffen alfo breierlei annehmen: Erften s, Sannibal führte ben Rrieg faft nur mit ben Rraften Staliens, und zwar vorzüglich ber Samniten, Lucanier, Bruttier, fo bag biefer Rrieg eigentlich nur eine zweite Bortfegung bes fruberen großen Samnitenfriegesift, abulich bem Kriege, ben Pyr: thus mit Rom führte 5). 3weitens, Sannibal fparte auf alle Weife feine mitgebrachten Truppen, und erhielt auch wol noch anderweitige Unterfingung von Carthago aus; benn da er fechgehn Jahre in Stalien blieb, fo murben Die mitgebrachten 26,000 Mann, von benen er im Uns fang fo viele verlor, am Ende nicht mehr ausgereicht has ben, um nur noch ben Damen eines carthagifden Bees res ju erhalten.

Drittens, wenn wir bedenfen, daß hannibal während feines Feldzuges in Italien aus der italischen Jugend mehr als zweimal hundert taufend Mann zu feiner Verstärfung aushob und diese wie seis ne eigenen Truppen gebrauchte, und daß diese auch an Tap; ferfeit und Römerhaß gewiß alle übrigen Krieger hannis

<sup>5)</sup> Liv. XXIII. 42. Die Nede der samnitischen Gesandten, die von Hannibal Schuß fordern, gehört ganz hieher; doch hier stehen nur die Worte: Causa autem haec est, (nämlich die Verwüstung ihres Landes durch die Römer) quod neque tu desendis, et nostra inventus, quae, si domi esset, tutaretur, omnis sub signis militat tuis etc.

bals übertrafen, so geht baraus hervor, wie ungereimt die Meinung und Anficht ift, als wenn Sannibals Unthatiq-Teit nach ber Schlacht bei Canna blog baber getommen mare, daß er fein Beer aus Sifpanien jur Unterftugung erhielt. Ram haedrubal zu ihm, fo mar bas freilich ein Bewinn fur ibn, aber feine Erifteng bing nach Dbigem fclechterdings nicht bavon ab; vielmehr mar ber Berluft Carthagos und Der Sieg ber Romer im zweiten punk fchen Kriege ber Erfolg gang anderer Umftande und Berbaltniffe, wie aus bem Rolgenden fich naber erger Redoch fonnen wir nach bem, was eben porausgeschickt ift, aufs bestimmtefte Sannibals Plan, ber feinem gangen Seldzuge nach Italien jum Brunde Er ift folgender: Sannibal taunte fer lag, entwickeln. wol das Berhaltniß Carthagos zu feinem Bebiet, als auch bas Berhaltnig Roms zu feinen Unterthauen. Baren beide Stadte im Stande, ihre Unterthanen ju beherrichen und im Baumegu halten, fo fonnten fie über ihre Rrafte bisponiren, und ba diefe Rrafte groß maren, fo waren beide Stadte machtige Staaten. Wurde aber auf irgend eine Weife Diefes Berhaltniß gerriffen, fo wurden diefe Unterthanen, welche unwillig gehord: ten, in demfelben Daage gefährlich, als fie fonft dem Staate nukten, und Carthago und Rom wurden durch ben Abfall ihrer Unterthauen nicht nur aus Staaten wieder Stadte, fondern es wurde auch dadurch bie Babl ihrer Reinde vermehrt, und diese Reinde, aus Freunden ju Feinden geworden, maren, wie immer, Die erbittertften und ichlimmften. Fochten nun Carthago und Nom den Rampf um Spanien in Spanien allein aus,

fo waren fie beibe im Stande, ihre Rrafte gang und uns gebindert in Diefem Kampfe anzustrengen, Der Dann nas turlich auch einen ungeheuren Aufwand von Rraften wurde gefoftet haben. Belang es aber einem ober bem andern bon beiben Staaten, ben Rrieg nach Ufrita ober Stalien ju verfegen, fo mar badurch breifaches gewonnen; benn theils murbe baburch ber in feiner beimath angegriffene Staat feiner Sauvtfraft beraubt, theils murbe Die Bahl feiner Feinde vermehrt, indem der Ungreifende Diefe ju feinen Bundesgenoffen erhielt, theils murbe es badurch moglich, felbft mit viel gerins gerem Aufwande an Mannichaft u. f. m., den Krieg in Sifpanien zu fuhren. Diefe Ginficht hatte fowol Sans nibal, ale die Romer fie hatten 6), nur mit bem Une terfchiebe, bag Sannibal Diefe Ginficht mit feinen Dite burgern, welche nur ben Befig Sifpaniens im Muge hatten, nicht theilte, Gempronius hingegen auf Des ros mifchen Bolfes und Genates Befehl mit einem Seere und einer gablreichen Flotte nach Ufrita ging. Go batte Sempronius, wenn er ein Mann von gleichem Talente gemefen mare, wie Sannibal, bedeutend viel

<sup>6)</sup> Diese Ansicht bes Krieges ist in der Rede durchgeführt, die Livius XXVIII. 43 und 44. den jüngern Scipio ges gen den Kabius Cunctaror halten läßt, und die, sie mag nun ein historisches Fundament haben oder nicht, (erster res ist wahrscheinlicher), sehr wichtig ist. Obgleich Kabius und Scipio hier als zwei livianische Ultra's auftresten, so hat Scipio seine Ansicht doch auch durch die That gerechtsertigt, so wie des Kabius Ansicht vom Kriege (Kap. 40 – 42.) auch durch Zonaras VIII. 22. bestätigt wird.

vor diesem voraus, indem er feinen Bug auf dffentliche Autorität unternahm, Hannibal hingegen, nach dem einstimmigen Berichte aller Schriftsteller ?), in Oppossition mit den Carthagern seinen Plan durchführen mußte.

Jedoch Hannibal hatte sein Talent für sich, und darum mußte ihm alles gelingen; aber es gelang ihm auch nur insofern, als er das Talent dam hatte. Sein Zweck war also, indem er nach Italien zog, zunächst nach Italien zu ziehen, und sodann, in Italien zu sein, und sich dort mit einem Heere zu halten. So lange er dieses durchsetze, war Rom in allen seinen Maaßregeln gelähmt und gehemmt. Ein solcher Bewinn war zu bedeutend, als daß Hannibal ihn nicht auf alle Weise hätte suchen sollen, zu erstreben, und darum wartete er nicht ab, bis er seine Mitbürger überzeugt hätte, sondern als die Römer noch in Carthago über den Krieg handelten, brach er schon, so schnell er konnte, auf nach Italien 8). Er ließ sich durch

8) Liv. XXI. 20 fin. Ita peragratis Hispaniae et Galliae populis, legati Romam redeunt, haud ita multo

<sup>7)</sup> Dio Cass. fragm. Peiresc. 47. 4. — καὶ ταῦτα μἐν τοι αὐτὸς καβ ἐαυτὸν ἀνεν τοῦ κοινοῦ τῶν Καρχηθονίων κατέπραξεν οὕτε γὰρ τὴν ἀρχὴν ὑπὸ τῶν οἴκοι τελῶν ἐξεπέμφθη, οὕβ ὕτερον μεγάλης τινὸς βοηθείας παρ ἀὐτῶν ἔτυχε. — Polyb. III. 34. daß gange Kap. Liv. XXX. 22. Eum iniussu senatus non Alpes modo, sed Iberum quoque transgressum: nec Romanis solum, sed ante etiam Saguntinis privato consilio bellum intulisse. Appian. VI. 8. und VII. 3. Zonaras VIII. 23 init.

ben Abfall ber Carpetaner in ben Oprenden nicht hinbern, fendern jog eiligft vorwarts. Un der Rhone fand er Biderftand, und Scipio brobete ihm Sinderniffe in bm Weg ju legen; beshalb floh er gemiffermaßen, nachdem er nur ben Uebergang erzwungen hatte, vor bem Scipio. Satte er mit bem Scipio fich folagen wollen, fo hatte er in Sifpanien bleiben fonnen, und brauchte ihn nicht in Gallien aufzusuchen. Aber eben an bem Gewinn einer Schlacht lag Sannibal wenig, benn wenn er nur in Stalien einmal mar, fo batte er Das Refultat vieler gludlichen Schlachten blog burch feine Unfunfe bafelbit ichon gewonnen. Darum fturms te er auch über die Alpen, ohne die Taufende ju ache ten, Die er babei verlor, benn Die fonnte er leicht wies bererfegen, wenn er erft in Stalien war. Um Pabus ans gelangt, fuchte er fogleich Die Fruchte feiner Unftrene gung ju ernoten. Die Bojer und Infubrer vere band er mit fich , und vermehrte burch ihre Danne . ichaft feine Schaaren; fogleich auch verliegen Die Ballier, Die unter ben Romern Dienten, Die Rahnen berfels ben, und gingen ju Sannibal uber. Aber Die Gigen: thumlichkeit ber Gallier mar balb Bannibals 3meden entgegen. Diefes egoistifche Bolf leibt fich nicht gern fremden Zwecken; fie wollten durch Sannibals Unmes fenheit geminnen, nicht aufopfern ober verlieren. Wenn er die Romer aus ihrem gande jagte, fo mar ihnen Das

post, quam consules in provincias profecti erant. Civitatem omnem in exspectationem belli erectam invenerunt, satis constante fama, iam Iberum Poenos transmisisse.

allerdings ein ermunichtes Greignif, und fie batten es bem Bannibal gedanft. Aber daß ber Rrieg in ihrem Lande und auf ihre Roften geführt werden follte, daß Bannibal bei ihnen Winterlager nahm, bag fie gar in ben Reihen ber Carthager bienen und fich Sannibals unerbittlichem Befehle unterwerfen follten, bas fland ihnen nicht an; mehr hatten ja auch die Romer nicht & von ihnen verlangt. Darum fah hannibal gar balb, baß er in Ober: Stalien feinen 3wed nicht erreichen murbe; Die Gallier fingen an, ihm ju mißtrauen, fein Leben war fogar bei ihnen nicht ficher, und bie Rriegsvoller, biebie Ballier ftellten, mußte er, wenn er fie behalten wollte, in seinen Sold nehmen; und wie lange batte er das durchsegen tonnen, wenn er wirflich auch noch fo große Schäfe über tie Alpen gebracht batte? Dabet beeilte er fich, Ober: Italien wieder ju verlaffen, und the er noch ein Berhaltniß mit ben Ginwohnern geborig ein gerichtet und fest gestellt haben tonnte, nachdem er faum drei Monate bort gehauset hatte, jog er über die Apenni nen ins eigentliche Stalien binab. Bon ben Betrurien und Umbriern icheint fich Sannibal nicht riel verfpro den ju haben; er gerftort bas Land, und nach berglude lichen Schlacht am See Trafimenus, gieht er fogleich ju ben Picenern, und giebt bas eigentliche Mittel-Ita lien, fo wie auch Ober: Italien fur bie gange Beit bes Bare Roms Eroberung Sannibals Am genmert gewesen, fo mare er gewiß nach ber Schlacht am Trafimen babin gezogen; er fonnte es bamals eben fo gut, als nach bem Lage bei Canna. Aber übet Roms Macht und Quaend taufchte fic Sannibal nicht.

Bir freilich, wenn wir etwa noch ber Tage von Ulm und Jena gebenten, urtheilen anders; aber bamals mar die Sauptftadt, Die jest meiftens nur gur Beute bes Siegs gehort, bas Sauptbollmert bes Staates, und biefes magte Sannibal nicht eber anzugreifen, als bis er alle Rebenwerte juvor gerftort hatte. Darum glauben wir bem Livius nicht, wenn er fagt, bag ber Biberftand, ben Sannibal vor Spolerum 9) gefunden, ihn abgefchreckt habe, auf Rom loszugieben; fondern wir fagen vielmehr, er bachte gar nicht baran, jest ichon nach Rom ju geben, wie er auch nach ber Schlacht bei Canna nicht nach Rom gieben wollte; barum ließ er auch den Conful Gervilius mit feinem Seere ruhig bei Ariminum fteben, weil er (S.) ju ben Dicenern, Gams miten, Mpuliern, Campaniern, Lucanern, Bruttiern u. f. w. eilte, um Diefe fo fchnell als moglich gegen Rom in Mufe fand ju fegen und mit fich ju verbinden. Diefes mar fein 3weck, und bies mare ihm unter andern Ums fianden auch wol bamals icon gelungen; aber bie Sicherheit, mit welcher die Romer fich betrugen, tros allem Unglucke, und befonders die Politif und Tactif Des Dictator gabius bes Zauberers, ber, bem Sannibal immer unerreichbar, immer ihn begleitete und ihm auf bem Fuße folgte, labmte ben Entschluß ber romifchen Bundesgenoffen, und es war Schlechterdings noch eine Schlacht nothig, und zwar eine gangliche Dieberlage der Romer, ehe der Uebertritt ber Bundesgenoffen jum hannibal wirklich und allgemein erfolgen tonnte.

<sup>9)</sup> Liv. XXII. 9. init.

Hannibal hiezu ben Fabius nicht bewegen tonnte, fo war er in einer ichlimmen Lage, und wir tonnen wol benten, wie auch Livius 10) ergablt, daß Sanuibal fastan ber Ausführung seines Planes verzweifelt babe, und icon bamit umgegangen fen, fein heer im Stiche ju laffen, und mit ber Reuterei aus Italien ju entflieben. Aber mit bem Conful Terentius ging bem Sannibal eine neue hofnung auf. Diefer lieferte Die Sthlache, Die Bannibal fo fehulich munfchte, und welche ju gemi w nen hannibal alles aufs Spiel feste; Die Romer men r ben auf eine unerhorte Beife geschlagen, und nun war alles gewonnen, mas Sannibal munichte. Nun tea ten alle Gud: Stalifer zu ihm über, eine Stadt nach ber andern, ein Bolf nach bem andern; Rom ftand fast gang allein, und es ift fast unbegreiflich, wie Rom von jest an noch ben Rampf besteben tonnte. Alle junge Mannichaft ftromte ju hannibals Sahnen; nun führte Italien den Krieg mit Rom. Es mar baf. felbe, mas ein Jahrhundert fpater der marfifche Krieg mar, nur murde damals der Rrieg eher beendiget, weil Mithridat nicht an der Spige der Italifer ftand. Der Schlacht bei Canna bat hannibal den 3med, mas rum er nach Italien gefommen ift, erreicht, und nun ift fein Sauptstreben nur, alles im Aufruhr gegen Rom zu erhalten; barum auch von nun an feine Sauptichlacht mehr nach dem Mufter der fruberen. Mag daber auch immer dem ungeduldigen lefer der weitere Berfolg Des aweiten punifden Krieges nach ber Schlacht bei Causth

<sup>10)</sup> Liv. XXII, 43. med.

matt und thatenlos und langweilig und durch eine Uns jahl kteiner Gefechte ermüdend erscheinen; für Hannis bal war dieser Krieg großartig genug; es war grade der Krieg, den er allein sühren wollte, und hatte ihn die Natur nur nicht so grimmig, so über alles Maaß uns menschlich gebildet 11), daß einem jeden grauen mußte in seiner Nahe, Rom hatte durch eben diesen Krieg ges wiß unterliegen mussen. Aber so entsernte er durch emporende Grausamkeiten die Italiker wieder von sich, oder er gab sie ohne weiteres Preis (was schadete ihm nicht die Ausopferung Capuas?); so verdarb er sich selbst die Früchte seiner Siege, die Italiker sielen nach und nach wieder von ihm ab, und die Römer zeigten

II) Liv. XXI. 4. Has tantas viri virtutes ingentia vitia aequabant: inhumana crudelitas, perfidia plus quam Punica, nihil veri, nihil sancti, nullus Deum metus, nullum iusiurandum, nulla religio. cf. Valer. Max. IX. 2. ext. 2. Hannibal, cuius maiore ex parte virtus saevitia constabat etc. Polyb. IX. 26. fin. Keaτεί γε μην ή ζήμη παρά μέν Καρχηδονίοις, ώς φιλαργύeou παρά de Pomaiois, us w μου γενομένου αυτου. Polys bius versucht (IX. 24.), ben hannibal dadurch zu ents fouldigen, daß er die Schuld auf feine abicheulichen Rathgeber malgen will, von benen er fich verführen ließ; und boch miderftand Sannibal felbft biefen; benn, ale vor Unfang der italifden Unternehmung einer feiner Freunde als bas ficherfte Mittel fur ben gluchlichen Erfolg bes Buges ihm rieth, er moge feine Rrieger nur baran gewöhnen, Denfchenfleifch gu effen. fo war er, ungeachtet er die Ereflichkeit Diefes Rathes einfab boch nicht zur Musfuhrung deffelben zu bewegen. Bewiß eine edle Befinnung , und vielleicht hatte in une fern Tagen diefer Rath befferen Gingang gefunden!

einen unbezwinglithen Sinn und führten mit zwa ja drei und zwauzig Legionen den Krieg, und H baln nicht achtend, behielten fie hispanien unvern im Auge, und nach zwölfschriger Anstrengung erra sie dort durch Vertreibung der Carthager den Si preis. Auch da wich Hannibal nicht aus In benn der Schrecken seines Namens galt moch in ein heer; und erst, als Carthago den Krieg au s Mauern hatte, ließ Hannibal sich zwingen, den sichen, Voden zu verlassen. Früher hatte er auch nicht zurücklehren dürsen.

## Drittes Rapitel.

Der zweite punifche Rrieg in Sifpanien.

Jer zweite punische Krieg wird um hispanien in hispanien gesuhrt. — Mangelhaftigkeit der Nachrichten über diesen Krieg. — Saumseligkeit der Nomer. — Hannibal vers läßt hispanien gegen den Willen der Carthager, und ents blößt dadurch das Land von seinen Vertheidigern. — Den Sieg in diesem Kriege verdankt Nom dem älteren P. Scie pio. — Feldzug des En. Scipio im Spätherbst 536. — Schlacht bei Scissum. — Kritik der Erzählung des Livius. — Feldzug von 537. — Schlacht in der Mündung des Iberus. — Ungemeines Wassenglück der Römer, und was von des Livius Bericht zu halten sey. — Feldzug von 538. — Widersprücke bei Livius. — Pasdrubals Verssuch, nach Italien zu ziehen, und was davon zu halten. — Schlacht bei Ibera. — Schwäcke der Scipione.

Do wie der erfte punische Krieg um Sicilien in Dicilien mit Carthago geführt wurde, so der zweite punische Krieg um Hispanien auch in Hispanien 1).

Appian. VI. 4. Πρός γὰς δη Καρχηδονίους "Ρωμαίοις πρώτος ἐγένετο πόλεμος ἐκδημος περὶ Σικελίας ἐν αὐτῆ Σικελίας καὶ δεύτερος όδε περὶ 1 βηρίας ἐν Ἰβηρίας ἐν ῷ μαὶ ἐς τὴν ἀλλήλων μεγάλοις ερατοϊς διαπλέοντες, οἱ μὲν τὴν Ἰταλίαν, οἱ δὲ τὴν Λιβύην ἐπόρθουν.

Auf Die Ereigniffe in Sifpanien haben wir alfo umlicht unfere Aufmertfamteit immer ju richten, weil fie für ben gangen Rrieg die wichtigften find, und Die Er folge in hispanien überhaupt bem gangen Kriege Die Entscheidung geben. Denn obgleich Rom gegen Sannibal in Stalien Sunberttaufenbeverler, sind faum in einer einzigen Schlacht Sieger war, fo bat es dach sbarfiegt in dem Rampfe, weil es in Sifpanien bie Dberhand behielt und die Punier zwang, Die Salbinfel gu ver: . laffen. Darum muffen durchaus die hifpanifchen Ereignif fe in die Mitte geftellt und die andern mur als Debenwerf betrachtet werben, fo wie ja auch Polybins. 2) und Ap pian hannibale Unternehmung in Italien vom zweiten punifchen Ariege trennen, und mit bem befonderen Ras men bes bannibalifden Rrieges bezeichnen. Er wänfcht aber mare es für uns, wenn auch Livins, bet für diefen Rrieg die einzige vollftandige Quelle ift, Dieje Anficht vom Kriege in hifpanien gehabt batte; dann murde er größeren oder überhaupt einigen Bleiß and auf Diefen Cheil ber Beichichte gewandt haben, und berfelbe murde für uns nicht mit fo tiefem, oft unaufliblichem Dunfel verberft fepu. Aber faft alle Schriftfteller murben fo fehr geblendet burch die gemals tige Ericheinung hannibals und durch das Unglud und die Reth der Romer in Italien, daß fie bavor alles übris ge faft vergeffen, ober unt fo viel Aufmertfamteit ben anderweitigen Greigniffen geschenft haben, als burchaus nichtig mar, um fie nicht gang ju vergeffen.

<sup>.</sup> a) Polyte L & Applies VII is

Die Romer hatten zwar die Bedeutung Diefes Rries ges febr wol begriffen und maren wol eingebent, baf um Sifpanien ber Rrieg geführt werbe; aber fie faben auch ein, bagifnen ber Rrieg in Sifpanien bedeutend erleichtert werben mußte, wenn fie Carthago auch in Ufrita bedro: beten, indem ju hoffen fand, daß die carthagifchen Un: terthanen und Bundesgenoffen fich fogleich bei Ericheis nung ber Romer gegen die herrschende Stadt emporen wurden, wie fie Diefes ja auch noch vor Rurgem gethan hatten 3); jedoch gingen fie im Anfange des Jahrs 536 unbegreiffich langfam ju Berte. Gie hoben feche Les gionen Romer, jede ju 4000 Mann 3. F. und 300 Reis tern, fo wie auch 40,000 Mann Bundesgenoffen aus, welche in Ufrita unter Gempronius, in Sifpanien un: ter Scipio, und in Gallien unter dem Prator 2. Mans lius, beinahe gang gleich unter Diefe vertheilt, ben Rrieg führen follten ; eine Dannichaft, Die, ungeachtet fie an bie Golbatenmenge ber punifchen Beere nicht reichte, und auch gering ericheint gegen die drei und zwanzig Begionen, Die wir gegen bas Ende biefes Krieges im Relbe finden, boch im Bergleich mit ben fruberen Unftrengun: gen Roms immer fehr bedeutend ift. Jedoch fcheint mit ber Befandtichaft nach Carthago fo viel Beit 4) bin:

3) Diod. II. p. 512.

<sup>4)</sup> Rach Polyb. III. 40. Liv. XXI. 20. fin. murben bie Confuln erft abgeschieft, nachdem die nach Carthago ges schieften Gesandren juruckgekehrt und hannibal schon über ben Iberus gegangen war. hannibal aber, ber am ersten November in Italien anlangte und funf Monate zu seinem Juge von NeusCarthago bahin gebraucht hatz te, war zu Ansang bes Junius von NeusCarthago aufges

gegangen ju fenn, bag biefe Beere erft in ber Mitte bes Sommers Rom verlaffen tonnten. Ramlich nach Polye bius gingen die Confuln in ihre Provingen erft ab, nachdem Die Gefandtichaft ber Romer von Carthago über Sifva nien und Ballien jurud gefehrt mar, und als Sannis bal icon ben Iberus überichritten batte: und biefes muß fich auch wirflich fo verhalten, weil fonft bie Uta thatigleit der Romer in diefem Jahr gang unerflatlic Aber es war Roms Berbangnif, bas Alles ordnete; benn wie gang anders mare ber Buftand D. Dinge gemesen, wenn Sempronius icon im Rrubia ! in Afrita gelandet mare, von einer machtigen flotte Las terftugt, und wenn Scipio ju berfelben Beit nach bem nordlichen Sifpanien zwischen ben Onrenden und bem Iberus gefommen mare, wo Emporium lag, eine maffilis fche Colonie, und wo viele Bollerschaften wohnten, Die, von der carthagischen herrschaft noch frei, feit lange

brochen, und konnte erst gegen das Ende des Junius über den Iberus gegangen seyn, und diese Nachricht konnte nicht vor der Mitte des Julius in Rom seyn. Daher gingen die Consuln wol erst gegen das Ende des Julius in ihre Provinzen ab. Scipio, der noch vorher eine neue Legion ausheben mußte, konnte Rom erst zu Am sang des Septembers verlassen, indem er erst gegen das Ende dieses Monats am Rhodanus anlangte. Der Grund dieser Berspätung liegt darin, daß die Römer keinen Am griff in Italien von Seiten der Carthager erwartet hatz ten, am wenigsten aber glaubten, Hannibal werde zu Lande von Hispanien nach Italien ziehen. Appian. VI. 14. (Oi di Pumason noogurres, mai) ir Ikngis opios mai Aikun ror nokemer koenkar (où yag di, mi Aikus sant dies still provins schemer koenkar, où din er sour) etc. cf. Polyb. III. 16.

rer Zeit icon in Berbindung mit ben Romern fanben. Sannibal brach erft ju Unfang Junius von Neu: Carthago auf; von dort hatte er bis an den Iberus 2600 Stas bien ober 65 beutsche Deilen, auf Deren Burucklegung er mehrere Wochen gubrachte; welch' eine fcone Beit ware bas fur Die Romer gewesen, fich mit ben nordlie den Bollerichaften zu verbinden, Die nicht minder fur ihre eigene Freiheit, als fur bas Jutereffe ber Romer ju fampfen hatten, und hier fogleich ben Rrieg mit Sannibal zu beginnen. Geinen Bug nach Italien hatte Dann Sannibal wol fcmerlich noch angutreten gewagt, gefest auch, er hatte ben Scipio in einer Schlacht überwunden. Denn burch einen Rrieg in Sifpanien felbft murbe ber Gifer und der Muth ber Sifpanier, aus welchen größtentheils Sannibals Seer beftand, fte getheilt und gefchmacht worben fenn. Aber Sans nibal hatte bas Gluck, bag bie Romer ben rechten Zeits puntt verfaumten, und bag, felbft als Scipio fcon im Begriff mar, nach Sifpanien aufzubrechen, ber Mufftand ber cisalpinifchen Gallier 5) ihn nothigte, noch ju bleis ben, um eine neue Legion wieder auszuheben, fatt ber, welche man unter bem Prator C. Atilius bem von den Bojern und Infubrern bedrangten Manlius zu Sule fe gefandt hatte. Go fam Scipio erft Ende Septem: bers mit feinem Seere nach Daffilia, als Sannibal eben im Begriffe mar, uber ben Rhobanus ju geben. Das einzige, mas er bier ju thun vermogte, mar, baß er die Gallier aufwiegelte, bem Sannibal ben Uebergang

<sup>5)</sup> Liv. XXI. 25.

aber ben Strom ju wehren, und an theer Chike indem er feine von ber Seereife erfcopften Romer nichins Ereffen führen fonnte, ben Bannibal angriff. Die fer aber ging vermittelft einer Rriegelift gludlich ibeben Strom und jagte bie Gallier aus einander, wotate er, ehe Scipio mit feinem Romerheere folgen tonnte. ins Junere Galliens auswich, um auf einem Ummen ben die Abgeordneten der Bojer ibn ju führen verfreden, nach Italien ju ziehen. Scipio, ben bie Gefalie. Die Rom brobete, bestürzt machte . und ber mol einfand, Daß ber Prater Mauline, ber nicht einmal ben Galliern hatte widerfteben tonnen, dem Sannibal nicht gemend fen fenn werde, befchlof, ju Schiffe von Maffilia mad Benna juridingeben, und mit ben romifchen Streit fraften am Dabus bem hannibal, wenn er aber Die Alpen berahgeftiegen fame, ju begegnen; fein Beer det, des einmal für Sifpanien bestimmt mar, fchictte er nunte Dem Oberbefchle feines Brubers und Legaten, En. Sie pio, nach hispanien, um dort jest die Entfernung haumi

<sup>6)</sup> In Bezug auf Launibals Rhonenbergang ift die Stelle let Sonaras VIII. 23. sehr wichtig: mixeu mer rw urrumum Polanis vieleit eis xuipus fam urru. Emil 6 Emulus dar-Paine, uniary mit urrumurrum urrum ris bendamen, amus puri ris bendamen, amus puri ris bendamen, amus puri ris bendamen, amus puri ris bendamen uniare die polanis denteres. O vie Annifas bryade mit rum xuim del polanis denteres. O vie Annifas bryade mit rum xuim xuim, mi extente. O vie Annifas bryade mit rum xuim, mi extente in amus midelle martumum annifas urrum, apie vi Emusiam ris uimit dem Eripto selfe mas and Cornelius Launibal doct mit dem Eripto selfe mas and Cornelius Repos segs: XXIII. 4. Conflicted apad Rhodanum cum P. Cornelio Scipione Cot. eumque pepulerat. etc.

bale befto nachbrucklicher ju benugen. Dies war vom Scipio echt romifch gebandelt. Die Romer hatten mar im erften Schrecken vor Sannibal es bem Sci: pio gewiß gerne verziehen, ja fogar es gerne gefes ben, wenn er, feine Proving aufgebend, feine Legios nen jum Schirme Staliens juruckgeführt batte, fo wie fie ja auch wenige Wochen nachher ben Gempronius bon Sicilien jurudriefen. Much wußte Scipio recht gut, welche Legionen er am Dadus fande, und bag von benfelben nicht viel murbe ju erwarten fenn; bennoch that er, was Roth war, und was der Rath feines Bol: fes fur das Beifefte erfannt hatte, unbefimmert um alles Undere, wie febr es auch broben und fchrecken mog: te. Das ift bas Gigenthum großer Geelen, bag fie nicht zweifeln, und daß es fur fie feinen Wiberftreit ber Pflichten giebt. Much fcheint es Sannibal nicht fur mog: lich, noch weniger fur mahricheinlich gehalten zu haben, Dagbie Romer, wenn er fie in Italien bedrangte, noch an einen Rrieg in dem entlegenen Sifpanien benten murben. Daber nahm er ein fo bedeutendes Beer mit fich fort nach Stalien, mabrend er nur febr unbedeutende Streitfraf: te in Sifpanien jurucfließ, namlich gegen 15,000 Mann unter feinem Bruder Sasbrubal, in und bei Deu: Cars Thago, und 10,000 Mann unter Sanno in bem neuers Dberten Striche nordlich vom Iberne. Gine folche Dacht war allerdings ftart genug, um Sifpanien, wenn es unangegriffen von ben Romern blieb, in der Unters wurfigfeit zu erhalten; allein einen Rrieg führen fonne ten hasbrubal und Sanno mit Diefen Schaaren nicht, und wenn fie ihn magten, fo mußten fie bald übermuns

ben fenn. Sannibal bat also einen schweren Borwurf auf fich geladen, indem er gegen den Willen bes weifer ren Rathes in Carthago Sispanien verließ und ben Rrieg vor die Mauern Roms fpielte. Dergleichen um gebeure Entwurfe tonnen nur bann gluden, wenn fie auf eine genaue Berechnung und Abmaqung ber mora lischen Rrafte bes Gegners gegrundet find; ift ba bie Rechnung richtig, fo braucht man nicht vor Wind und Wetter, vor Winter und Gis zu bangen; Die Ratur weicht bem Benius; aber ein jur Thatfraft erstarttet Wille eines Bolles, ein machtiges tiefes Bollegefühl fest einen Damm entgegen, ber burch die Rraft ber Dem fchen, und wenn fie die ftartfte mare, nicht umgeriffen werden fann. Sannibal aber hatte fich in den Romern in diefer hinficht geirrt, und daß er das gethan hatte, Darin tonnte er fein und Carthagos Befchick erfennen. P. Scipio aber hat an bem Lage in feinem Lager am Rhodanus, ba er den Entschluß faßte, feinen Bruder mit dem Beere nach Bispanien ju fenden, Rom gerettet und Carthago und feinen Sannibal übermunden.

Auf seinem Durchzuge durch das Land nordlich vom Iberus scheint Hannibal, so viele Menschen ihm dieser turze Kriegauch tostete 7), doch nur einen geringen Theil erobert zu haben. Wahrscheinlich zog er nicht an der Kuste entlang, wo Bollerschaften wehnten, die es mit den Romern hielten, und die sich auch sogleich den

<sup>7) 22,000</sup> Mann. Siehe oben. Polyb. III. 35. µera noch har de nac perakat ayatat, ête de noch as nacuplique de desar ctc.

Momern ergaben, fondern quer burche Land, etma am Sicoris hinauf (uber Urgel nach Derpignan) ober gar noch weiter westlich (uber Gt. Birons). 3war nennt Livius 8) Die Lacetaner und Aufetaner, burch beren Gebiet Sannibal gezogen fen, und bie er fich uns terworfen habe, und Diefe mohnten ohne 3meifel an ber Meeresfufte; allein biefe Damen fteben im Do: libins 9), ben Livins übrigens bier überfest, nicht, fondern fatt berer Mironofier und Undofiner. deren Wohnfige man nicht fennt, und die fonft nicht ges nannt werben, weshalb benn auch wol Livius andere Damen bafur ichrieb, Die ihm geläufiger maren. Go auch rechnet Dolpbins fpater, wo er die Lange von Sans nibals Buge bestimmen will 10), die Stadien ber Stras Be uber Emporium; allein Diefes beweifet noch nicht, baß Sannibal biefe Strafe gezogen fen, fonbern er giebt nur die Maage Diefer Strafe an, weil Diefe ju feiner Beit Die einzige Strafe mar, welche nach Sifpanien führte, und beren Daage er fennen fonnte. Singes gen ift es beutlich, bag Sannibal nicht bie Bolfer an ber Meeresfufte bezwang, baraus, bag wir ben Sanno, ben er bort juruckließ, nicht an ber Rufte finden, fons Dern in Der Mitte Des Candes, und erft, als Scipio icon bas gange Ruftenland ben Romern unterworfen batte, jog er gegen ben Sanno aus, ben er bei Sciffum

<sup>8)</sup> Liv. XXI. 23.

<sup>9)</sup> Polyb. III. 35.

<sup>10)</sup> Polyb. III. 39.

(ober Sciffis) fchlug, einer Stadt, die Ptolemaus 11) in bas Land ber Jacetaner, alfo an bie Grange Arrago. niens, fest. Es ift freilich nichts dunfler, als Die Bohn fige ber Bolferichaften Sifpaniens, und gewiß wird nie mals auch ber angestrengteste Rleiß und Scharfunn bet Geographen die Bermirrung, die daruber bei den alten Schriftstellern berricht, auflosen. Jedoch bas icheint hier mit Gewißheit angenommen werden ju tonnen, baf Sannibal burch feine Gile und baburch, baf er an Die Ausführung feines Planes Alles feste, Die Siche rung ber hispanischen Rufte vernachläffigte und baburd ben Romern die Sache um ein Bedeutendes erleichterte. Denn ungeachtet En. Scipio mit feiner Rlotte und fei nem Beere erft fpat im Jahre, wie wir gefeben haben, von Mafilia aus'nach Bispanien fam 12), so mat et boch faum ju Emporium gelandet, als ibm bas gange Ruftenland gufiel; und die Wenigen, Die nicht gutwib lig wollten, murden fo bald jum Beitritte gezwungen, daß wir über einen fo außerordentlichen Erfolg faus nen nidffen, ber wol nur durch ben Begenfag ers flart werden fann, den des En. Scipio Sanftmuth un D Kreundlichkeit und ftrenge Rechtschaffenheit mit begrausamen Robbeit Sannibals bildete, der noch vor me

<sup>11)</sup> Ptol. II. 6. Daß auch in der Segend von Sciffum har nibal den hanno verlaffen hatte, ift daraus mahrschein lich, daß die Romer bier nach dem Siege im Lager den hanno das von hannibals heere zuruckgelaffene Bepå erbeuteten. Liv. XXI. 60. fin. Dieses Sepåck wind hanno doch wol schwerlich immer mit fich herumgeschlerhaben.

<sup>12)</sup> Liv. XXI. 60. Polyb. III. 76. Zonar, VIII. 25.

en Monaten biefen Gegenben ichaudervolle Spuren nes Dafenns und Durchjuges mogte eingebruckt haben. s nun bald nachher auch Sanno bei Sciffum gefchlas und gang aufgerieben und er felbft gefangen worden ir 13), fo fiel ben Romern fast bas gange Land zwifchen Dorenden und dem Iberus ju. Sasdrubal, ber den fud: ben Theil Sifpaniens, wo er mit einem geringen Beere nd, nicht aufgeben burfte, mußte Diefem Allen rubig feben, und der Ueberfall, ben er mit einem Theile feines eeres bei Zarraco machte, bei welchem ein Theil ber mifchen Schiffsmannschaft niedergehauen wurde, mar n feiner Bedeutung; Saebrubal ging fchnell wieder er ben Iberus gurud, und Scipio fonnte, nachdem les beruhiget worden war, nach Tarraco in die Bing quartiere geben. Go mar in den legten Monaten bes ibre 536, in fo furger Beit, fchon ein guter Unfang Bezwingung Sifpaniens gemacht, mabrent Sannis I nuglos am Ticinus und an Der Trebia fiegte. Lie us ergablt zwar 14), hasdrubal fen noch zum zweiten: al diesseits Des Iberus erschienen, und habe Die Illers ten, beren junge Mannichaft er mit feinem Beere

1) XXI 61.

<sup>13)</sup> Nach Polyb. 1. c. wird hier auch Indibitis gefangen, den er τύραννον των κατά την μεσόγαιαν τόπων, und X.

18. einen König der Illergeten nennt. Aber wo wohns ten diese Illergeten? Wol schwerlich nördlich vom Iberus, denn nach dem Falle der Scipione wurde dieser Indibitis von den Carthagern in seine Herrschaft wieder eine geseht, und doch gingen damals die Carthager nicht über den Iberus. Livius nennt ihn XXVIII. 24. einen Kösnig der Lacetaner.

verband, gegen bie Romer aufgewiegelt. Als nim Scipid aus feinen Binterquartieren in Emperium aufbrach, fen Sasbrubal wieber jurudgegangen ja mort auf Scipio Die Illergeten augegriffen, ihre Sauptfaht Athanagia belagert und erobert und bas Wolf unterwor fen habe. hierauf habe er auch bie mit ben Carthei . gern verbundeten Aufetaner,am 36 erus angegriffen. und fie, fo wie die ihnen ju Gulfe tommenben Lacetas ner, in einer großen Schlacht geschlagen, und ihnen 12,000 Mann getodtet, hierauf auch ihre Sauptftabrocie gert, welche nach breißig Engen burch Bertrag fich ihm et. geben habe. Jeboch Diefe zweite Erfcheinung bes Bastem bai, fo wie bie barauf folgenben Begebenheiten, wiberfpres den burchaus bem Polybius, bem Livius im Urbrigur bier Wort für Wort gefolgt ift, ber aber von biefen fiche tern Borfallen nichts mehr weiß. Auch wiberforicht fich Livius felbft, indem er den Scipio querft nach Ems porium in bie Winterquartiere gehen, nachber aber nach Tarraco in Die Winterquartiere guruckfebren lagt; besgleichen fest er'bie Ausetaner an ben Iberus, wo fie gewiß nicht wohnten 16). Ueberhaupt auch if es nicht leicht ju begreifen, wie in fo wenigen Monas ten, ba die Romer nicht vor ber Mitte Octobers nach Sifpanien gefommen fenn tonnen, Die Beit fur fo viele Ereigniffe, ja fur eine breißigtagige Belagerung, fic fand.

Wenn wir nun die Schwäche ber Carthager in Die spanien und ben Mangel an Nachdruck, mit welchem fie

<sup>15)</sup> cf. Udert Geogr. II. 1. p. 426.

bas Land gegen bie Romer vertheibigten, mit Recht bem Sannibal jur Laft legen, ber gegen ben Befehl feines Bolfes bas Land, bas er vertheidigen follte, eigenmach: tig verließ, und fich andersmo einen andern Rrieg fuch: te, fo muß es um fo auffallender erfcheinen, bag auch im folgenden Jahre, wo boch ben Carthagern Die Lage ber Dinge befannt genug fenn mußte, fo wenig fur Die Erhaltung Des Befiges von Sifpanien von Carthago aus gefchah. Wurden etwa auch die Carthager burch Die Ereigniffe in Italien geblenbet, baß fie Die Wichtige feit, Die Der Krieg in Sifpanien hatte, vergagen und nur nach Italien und auf Sannibal ihren Blick richtes ten? unwahrscheinlich mare bas allerdings nicht, obgleich von ben Carthagern nicht fo leicht, ale von andern Bolfern etwa, ju vermuthen; doch fonnen wir es ib: nen um fo eber verzeihen, als wirflich bie Schlachten an ber Trebia und am Gee Trafimen bas gewohnliche Daaf ber Siege überfliegen, und es fcheinen mußte, ale wenn Rom nach folden Dieberlagen und bem Bers lufte fo vieler Burger und nach ber Befegung Italiens burd Sannibal fich wolfdwerlich wieder erholen fonnte, als wenn es nachftens entweder gang unterliegen ober doch zu einem ichimpflichen Frieden fich werde bequemen muffen, wodurch es aus ber Reihe herrschender Staa: ten ausgeftrichen werden murbe. Bol wenige Den: ichen mogen bamals anders geglaubt und gedache haben. Bas hatte alfo ben Momern ber Gewinn einer Land: ftrede in Sifpanien genußt, wenn Rom in Stalien uns terging? Dit dem Falle ber Stadt fielen auch die bis fpanifchen Eroberungen von felbft gufammen, und bess

halb wollten wol die Carthager ben Answend fparen, · ben bie nachbrudliche Bertheibigung Difpaniens gegen Die Romer erforbert batte und nachber wirklich toftete. Jedoch batte fich Sasbrubal, ber noch im Befit afler Theile Sifpaniens bis an ben Iberus mar, ben Binter . bindurch zu Deu Carthago, fo gut er vermogte, auf den bevorstehenden Feldjug des Jahrs 537 geruffet 16). und war entschloffen, ben Romern entgegen ju geben und fie ju vernichten, ehe fie etwa von Rom aus Unter flukung erhielten. Dit einer Rlotte von vierzig Soile fen, welche bas Landheer am Strande begleitete, jog er nordlich nach dem Iberus. Dort begegnete er bem En. Scipio, der von Larraco mit einer Alotte von funf und breifig Schiffen, Die er aber mit feinen beften Rriegern bemannt hatte, beranschiffte. Die punische Blotte wurt be in ber Mandung des Iberus überrafcht, und nach einer furgen Begenwehr in Die Rlucht gefchlagen. muthlosen Schiffssoldaten ließen größtentheils ihre Schiffe auf ben Strand laufen, um fich unter ben Schuß des Landheeres zu begeben, bas, mehr zum Berberben als jum Beil, am Ufer aufgestellt mar. Gun und zwanzig carthagifche Schiffe murben von ben 26. mern genommen; und nicht biefe Schiffe allein wareder Preis Diefes Sieges, fondern es war durch benke ben die carthagische Seemacht an der hifpanischen Rufte ganglich vertilgt, und die romifche Rlotte berrichte nicht nur in Diesem Jahre, sondern, wie es icheint, auch

<sup>16)</sup> Liv. XXII. 19—23. Polyh. III. 95—100. Zoneru IX. 1.

in bem folgenden Jahre in ben hifpanifchen Deeren. Wenn wir dem Livius glauben wollen, fo plunderte bie romifche Flotte Die gange Ruffe bis unter Die Mauern von Deu: Carthago, beffen Borftabte fie nieberbrannte, ers beutete ju Longuntica ein großes Magazin von Spars tum, laudete auf Der Infel Chufus und erzwang Die Uns terwerfung ber balearifchen Infeln. Sierauf febrte Die Flotte nach Tarraco gurud, indem Scipio auch gut Lande Die Fruchte Des Gieges ju ernoten fuchte. Richt weniger als 120 hifpanifche Bolferfchaften (populi?) fchickten Gefandte, unterwarfen fich und gaben Beif: feln, und die Romer drangen bis nach Caftulo, an ben Quellen bes Batis, vor. Sasbrubal mußte fich bis nach Lufitanien in Die Dabe bes Dceans jurucks gieben; auch Mandonius und Indibilis, Furften Der Mergeten, Die gegen Die Romer fampften, murben bald von den Romern geschlagen, und durch die Celtis Berier, Die Scipio ju ben Baffen gerufen hatte, murde Sasbrubal fo befchafriget und gefchlagen, (in zwei Schlachten verlor hasdrubal 15,000 Mann,) daß er Den Romern Die Spige nicht mehr bieten fonnte. mun in Der Mitte Des Commers D. Scipio als Pros conful mit einer Flotte von zwanzig Schiffen und mit 8000 Dann Candtruppen und mit Kriegebedarf aller Art von Rom nach Sifpanien fam, und beide Bruder nun vereinigt ihre Rriegsbewegungen fortfesten, als fie vor Sagunt jogen und hier burch Die Berratherei bes Abelor (Abilne bei Dolnb.) und Boftar Die hifpanifchen Beifeln ausgeliefert erhielten, welche Sannibal bier

aufbemahren ließ, ba mar das Hebergewicht ber romifchen Baffen in Bifpanien entschieden; fast alle hispanischen Bollerschaften, burch die Rudgabe ihrer Beigeln erfreut, rufteten fur bie Romer ben Rrieg, und wurden fogleich icon ben Rampf gegen die Carthager begonnen baben, wenn ber nabende Winter nicht Waffenrube geboten hatte. Go weit Livius. Bon ihm weicht aber auch hier wieder Polybins ab, bet, außer dem Seetreffen im Iberus, Der Ankunft bes Proconsuls P. Scipio, und ber Berratherei des Abelor, in Diefem Jahre feiner Ereige niffe weiter ermabnt. Much mogte man wol zweifeln, daß wirflich die Uebermacht der Romer fo groß gewesen fen, als Livius fie darftellt. Daß Sasdrubal nach Berluft von funf und zwanzig Schiffen nach Luftanien bis in Die Rabe des atlantischen Meeres habe flieben muffen, daß Jich 120 hispanische Bollerschaften (nicht civitates, fondern populi 17), und welche doch noch andere waren, ale Diejenigen, beren Beißeln in Sagunt bewacht mur: ben.) fofort ergeben haben, daß die Celtiberier ohne Ro: merhulfe dem Hasbrubal 15,000 Mann erschlugen und 4000 Mann gefangen nahmen, daß die Romer Die Bor: ftabte von Meu: Carthago verbrannten, u. f. m., ift ge: miß eine Uebertreibung des Livius, der, um feiner Er: jahlung mehr garbe und Schmud ju geben, dergleichen Fabeln wolaus einem Acilius, oder Balerius Antias 18),

<sup>17)</sup> Liv. XXII. 20. fin. Qui vere ditionis imperiique Romani facti sunt, obsidibus datis, populi amplius fuerunt centum viginti.

<sup>18)</sup> cf. Liv. XXV. 39. XXVI. 49. Adeo nullus mentiendi modus est.

ober fonft einem unzuverläffigen Mutor genommen, und ziemlich ungeschieft mit bem trockenen Berichte bes Do. Inbius verwebt hat. Much die Ereigniffe bes folgenben Jahres ftimmen gar nicht ju bem glorreichen Schluffe Diefes Jahres, und fomit wird bas Defultat ber biesiah: rigen Kriegsunternehmung ber Romer wol fein andes res fenn, als was Polybius aufführt, namlich ber Gees fieg in ber Mundung bes Iberus, und baburch bie Dberherrichaft jur Gee; und, nach angelangter Bers flarfung burch ben D. Scipio, Berfuche, fich fublich vom 3berus festjufegen, welches aber ungeachtet einiger Streifzuge noch nicht gelungen ift, fonbern erft burch gluckliche Operationen in ber Bufunft gewonnen werben muß. Doch ift ein freundliches Berhaltniß mit vielen fublich wohnenden hifpanischen Bolferschaften burch Die Rudgabe ber von Abelor verrathenen Beifeln ans gefnupft, und auf die Mitwirfung berfelben auch im folgenden Jahre ju rechnen. Diefer Erfolg ift auch immer ichon bedeutend genug fur die Romer, und fonn: te nicht aut großer fenn bei bem Talente und ber Thas tigfeit des Sasdrubal und den gablreichen Sulfsquellen, Die bemfelben noch ju Bebote fanden, ober bie er fich zu erofnen verftand.

Fur das folgende Jahr haben wir ben Polybius nicht mehr jum Begweifer, und find demnach, da auch Appian die Ereigniffe der erften Jahre mit Stillschweis gen übergeht, auf den Livius 19) als einzige Quelle be:

<sup>19)</sup> Liv. XXIII. 26-30.

fchrantt. Da nun bes Livius Ergahlung auch hier voller Widerfpruche ift, fo ift es uns faft unmöglich ges macht, Die Wahrheit aus feiner Erzählung herauszus finden, und mir werden uns alfo damit begnugen mufs fen, nur Die Biberfpruche in feiner Ergablung aufzus Decken. Dach ihm gieben im Fruhjahr 538 Die romis fchen Relbheren, En. Scipio ju Lande und D. Scipio jur Gee, gegen Sasbrubal aus, ber fich aber weber jur Gee noch ju gande fart genug fublend procul ab hoste, intervallo ac locis tutus tenebat se. Iniwis ichen erhalt er auf fein bringendes und wiederholtes Bit ten 4500 Dlann jur Unterftugung aus Carthago, und gieht nun ben Scipionen wieder entgegen. Durch Die Rlucht feiner Geeofficiere wird er aber in einen Rrieg mit ben gegen ibn fich emporenden Carpetanern vermis cfelt, mit benen er fich lange herumschlagt, bis er fie endlich bei ber Stadt Afena glucklich übermindet. Da erhalt er von Carthago ben Befehl, mit feinem Seere aufzubrechen und ju lande nach Stalien ju gies ben, um ben Sannibal ju unterflußen; bei welcher Dachricht aber alle bifpanifden Bolferichaften von ben Carthagern, Die fie nun nicht mehr gegen Die Romer fchugen murben, abzufallen und ju ben Romern überjugeben broben. Deshalb macht Sasbrubal ben Carthagern Borftellungen, und Diefe ichicken ben Similco cum exercitu iusto nach Sifpanien, und bei beffen Unfunft bricht endlich Sasbrubal, nachdem er noch ges borig bie Sifpanier gebrandichaft hat, auf. Jedoch am 3berus, bei ber Stadt 3bera (Die vielleicht einerlei ift mit Tortofa), wird er von ben Scipionen aufs

Saupt gefchlagen, und fein ganges Beer vernichtet, fo bag baburch ber Bug nach Stalien unterbleibt. Eriablung ift aber burchans ungereimt. Warum folge ten bie Scipionen nicht bem juruchweichenben Sas: brubal; und ale er, burch eine Berftarfung von nicht mehr als 4500 Mann jum Biberftande wieber fas big, ihnen entgegen fam, wo blieben fie ba? Warum unterftußten fie Die Carpetaner nicht, die fo muthig ges gen Sasbrubal ftritten? Wie fonnte Sasbrubal baran benten, mit feinem Seere, bas nicht einmal ben Scipio: nen in Sifpanien gewachfen mar, fich nach Stalien durch: jufchlagen, ober gar, wie fonnten Die Carthager bem hasbrubal, ber nicht einmal im Stande war, Sifpa: nien gehörig zu behaupten, ben Befehl ertheilen, Sifpas nien ohne weiteres zu verlaffen ? Uns ift nichts unmahr: ideinlicher, als bag Sasbrubal jemals einen Befehl, nach Stalien zu geben, von Carthago aus erhalten habe, und obicon die Schriftsteller oft genug biefes verfichern, fo verfagen wir der Gache boch unfern Glauben. Freis lich ift es nicht zu leugnen, fondernes ift eine Thatfache, daß Sasbrubal acht Jahre fpater, als die carthagifche Seemachtzerftort, ale Meu: Carthago von ben Romern wie Durch ein Wunder erobert mar, und als auch die Be: figungen ber Carthager im Inneren bes Landes mehr und mehr verloren gingen, als nichts bem ungeheuren Talente und Blucke Des jungeren Scipio miderfteben ju fonnen fchien, ben fuhnen, wirflich ungeheuren Gedans ten faßte, nach einer erlittenen Diederlage in den Gebir: gen bes inneren gandes ein Beer ju werben, und Diefes über die Pyrenden und Alpen nach Stalien feinem Bru:

ber juguführen, um, wenn er Sifbanien freilich aufgeben mußte, biefem boch wenigftens jum Siege ju verbelfen; jeboch bag biefes folter gefcheben ift, ift auch hochft mabricheinlich ber Grund, bet ben fruheren Dache richten von Berfuchen und Auftragen ber Met feine Entftehung gegeben bat, ba fonft eine folche Hinternebe mung fo unpolitifc, fo unzwedmäßig, ja fo wiberfinnig mar, als möglich. An Kriegern fehlte es, wiewer gefeben haben, bem Bannibal in Stalten nicht. Wenn er Unterftugung haben wollte, fo waren es Carthager, Damit fein Deer ben Manien eines carthagifchen Deeres behielt. Diefe fonnte er ju Schiffe von Cartfago aus leicht ethalten, wie er fie ja auch erhielt so.). Wogu ein Bug ans Sifpanien ber, bas man ohnehin taum gegen bie Momer ju fchugen vermogte, und wegen beffen Bibaupe tung eben ber Rrieg geführt wurde? Dhnehin auch hatte vor Aurzem noch Sannibal gezeigt, wie man von 100,000 Mann, bie man über ben Iberus gebracht, nur gwans gig und einige taufende gludlich nach Italien ju brine gen vermoge. Wir feben uns alfo genothigt, ben Se fehl und das Borhaben Sasdrubals, nach Stalien gu gieben, für eine Erfindung ber Schriftfteller gu halten, Die, in ber Menge bes einzelnen Stoffes verloren, eine faliche Grundansicht von Diefem Rriege überhaupt gehabt haben, und in allen Bugen, die hasbrubal gegen ben Iberus, ber lange Beit bie Bormauer ber Romer blieb, unternahm, nur Berfuche faben, fich einen Beg nach Gallien und Italien ju bahnen. Auch neuere Ge

<sup>20)</sup> Durch Bomilcar. Liv. XXIII. 41.

lehrte, die burch grundliche Untersuchungen großen Ruhm gewonnen haben, theilen Diefe Unficht, und les gen viel Gewicht auf die Stelle: Livius 23. 27. fin., und ahnliche. Doch fo hoch wir auch bas Unfehen Diefer Manner ichagen, fo muffen une boch folche Grunde, Die in ber Cache felbft liegen, mehr gelten, als das zweideutige Beugnif bes Livius, eines befangenen und unfritifchen Schriftstellers. Es fcheint Demnach von des Livius Er: jablung wenig mehr übrig zu bleiben, als etwa Folgendes: Die Scipione hatten freilich viele Der hifpanischen Bolfere Schaften fur fich gewonnen, jedoch machte fie biefes noch nicht fabig, mit vollem Dachbrucke ben Rrieg zu führen, und ftatt der Defenfive, worauffie fich bisher befchrantt hatten, die Dffenfive zu ergreifen. Bon Rom aus murs ben fie ganglich ohne Unterftugung an Mannschaft, Gelb und Kriegebedurfniffen gelaffen; von ben Sifpaniern Durften fie Die Stellung von Dannichaft und die Berbeis fcaffung von Geld und Proviant nicht erzwingen, und freilich thaten Die barbarifden Bolferichaften für fie gewiß wenig, bochftens, baß fie auf eigene Reche nung einen Aufftand gegen die Carthager magten. Sollte ein Unterfchied zwifden romifcher und carthagis fder herrichaft fenn, fo mußte er barin befteben, bag Die Romer bas nicht forderten ober nahmen, mas Die Carthager forderten und nahmen, badurch murde aber ihre Erifteng fehr erfchwert, und weitere Rriegsoperas tionen, woju man ber Magazine bedurfte, (Sasdrubal führte bergleichen immer mit fich) 21), wurden fast gang

<sup>21)</sup> Liv. XXIII. 27. init. Zonar. IX. 3. fin.

unmöglich gemacht. Auch bezahlten Die Carthager gewiß ihre hifpanifchen Goldner, b. h. bie Truppen, mel de Die ihnen unterworfenen hifpanischen Boller auf ibe ren Befehl ftellen mußten. Was fonnte giner fo ftreit luftigen Mation ermunschter fenn? Die Romer bingegen hatten fein Geld, und mußten fich alfo hauptfachlich wol damit begnugen, ben Sasdrubal durch die aufges wiegelten Sifpanier ju befchaftigen. Dies geschah im Anfange Diefes Jahrs. Als aber bie Sifpanier gebandiget waren und Sasdrubal durch ein jablreiches carthagisches Beer unter Similco verftarft mar, blieb hastrubal nicht bei den Rampfen mit den Sifpaniern fteben, fondern fing jest die Offenfive gegen bie Romer wieder an. Am Iberus erwarteten ibn die Domer, und bier geschah benn Die Schlacht, Die, eine ber bedeutenoften in diefem Rriege, auf einmal ben Sas: drubal wieder jur Ohnmacht jurudwarf. Das gange carthagische heer, beffen Starte wir nicht genau wif fen, murde vernichtet ober zersprengt 22), bas Lager erobert, und Sasdrubal felbst entging mit nur wenigen \_ Begleitern dem Schwerdte oder ber Befangenichaft bet Doch fo zahlreich auch die Beute diefes Sieges gewesen fenn mogte, fo war die Lage ber Romeboch nicht um vieles gebeffert. Der Gieg mogte movon ber Art fenn, daß eine Wiederholung beffelben dem Siegern felbst den Untergang gebracht hatte. Die Se pione fcrieben beshalb Klagebriefe nach Rom und ve-

<sup>22)</sup> Nach Eutrop. III. 11. und Oros. IV. 6. verlor Hasdr bal 25,000 Mann an Todten, und 10,000 Gefangene.

langten schlechterbings Unterstüßung an Kriegsbedurfnissen jeder Art, mit dem Zusaße: nec aliter, aut
exercitum, aut provinciam, retineri posse 33);
worauf denn durch Anleihen von Privatpersonen, denen
der Staat Schuldscheine dafür gab, die Verpstegung
des hispanischen Heers beforgt wurde. Diese Nache
richt des Livius, die gewiß echt ist, weil dergleichen nicht
leicht erfunden, wird, giebt uns ein Licht über die früs
her gerühmten Siege der Römer. Erst im solgenden
Jahre dursten sie hoffen, bei Begünstigung des Glückes
jenseits des Iberus bleibende Eroberungen zu machen.

<sup>23)</sup> Liv. XXIII. 48.

## Biertes Rapitel.

Meber Sannibals Krieg in Stalien.

Daufige Bearbeitungen bieses Rrieges. — Schlacht an ber Trebia. — Ehrenrettung bes Consul Gempronius. — Die Romer muffen Obere Italien raumen. — Dannibal wird auf ben Apenninen vom Cempronius jurudgeworfen. — Rriegss plan ber Romer für das Jahr 537. — Ehrenrettung des Consul Flaminius. — Hannibals Bug durch die Sumpfe, und daß diese Gumpfe am Padus zu suchen seven. — Des Flaminius Unglud am See Trasimen.

Die Unternehmung hannibals in Italien, sowol sein Zugdahin, als auch der Krieg, den er dort suhrte, sind von jeher von zahlreichen und kenntnisvollen Schriftstellern bearbeitet worden, und noch neuerdings ist von einem Kriegsmanne 1) ein umfassendes Werk über diesen Kriegsbefannt gemacht worden. Daher können wir billig die Buhe sparen, diesen Krieg, der durch eine Unzahl klei ner Ereignisse überladen ist, einer neuen Prüfung wie der zu unterwerfen. Viele Untersuchungen der Neueren sind uns, da wir am liebsten immer die Bücher de Ulten gelesen haben, auch gar nicht zu Gesichte gekom

Histoire des campagnes d'Annibal en Italie pendar la deuxième guerre Punique; (par Fr. Guillaume de le Vaudoncourt). Milan. 1812. III Vol. 4to.

men, und wir sehen voraus, daß gelehrte Rriegsmans ner mit rechter Ginsicht über alle strategische und taktis sche Bewegungen Hannibals werden geurtheilt haben. Hier wollen wir nur einzelne Punkte des hannibalischen Krieges, worüber gewöhnlich unrichtige Ansichten Statt sinden, aufhellen, oder wenigstens das Dunkel, von welchem diese Punkte bedeckt werden, augenscheinlich machen.

Hannibals Zug von den Pprenden bis an die Mone ift vom Livius so wie vom Polybius deutlich genug besteichnet worden; so ist auch der Punkt, wo Hannibal über die Rhone ging, sein Zug die Rhone auswärts, und sodann sein Weg über die Alpen durch die Untersschuchungen de Luc's 2) und der Engländer, Eramer, und Wickham 3) genugsam ausgemittelt worden, so daß darüber kein Zweisel mehr obwaltet. Als Hannibal in der Nähe des Padus angekommen war, suchte er sos gleich das Land mit den Bojern und Jusubrern, welche ihn dur Unterstügung gegen die Römer nach Italien gerusen hatten, dadurch zu besessigen, daß er die Taurinier aus Ariff, und die Stadt derselben, Taurinium, zerstörte.

2) Histoire du passage des Alpes par Hannibal etc. par J. A. de Luc. Geneve 1818. 8.

<sup>3)</sup> Dissertation on the passage of Hannibal over the Alpes. By a member of the Univ. of Oxford. Oxford 1820. 8. Die Resultate der neuesten Untersuchungen über diesen Gegenstand find auf das gründlichste und auss führlichste mirgetheilt und beurtheilt worden in: der Beerzug Hannibals über die Alpen u. s. w. von Jander. Hamburg 1823, 4. gedruckt bei Nestler.

lien befindlichen Kriegevolfern ihm entgegen tam, fo warf er fich auf ihn und schlug ihn in einem Reitergefechte am Ticinus, bas aber wichtiger burch die Befahr und Bermundung bes Confuls murde, als durch ben Ber: luft, ben die Romer hier erlitten. Bald nachher, mab rend Scipio fich genothiget gefeben batte, fich hinter Die Trebia in eine feste Stellung jurudzuziehen, langte Sempronius, ben die bestürzten Romer von seiner Um ternehmung in Afrita jurudgerufen hatten, an ben Rie ften bes abriatifchen Meers an, um mit dem Scipio pereint auf alle Weise dahin ju trachten, ben Sannibal fogleich bei feinem Gintritte in Stallen ju vernichten. Da die gallischen Bundestruppen im Beere ber Romer fcon jum Beinde übergegangen maren, ba alle gallifden Bollerichaften in Oberitalien, mit Ausnahme ber Ces nomanen 4), icon gegen die Romer fich erhoben und Die Waffen ergriffen hatten, fo mar feine Beit ju verlieren, und es ichien rathfam, Sannibals fo febr geschwächtes heer zu vernichten, ehe es bem Talente bes Beerführers gelungen mare, baffelbe burch gallifche Berstartung auf die doppelte ober dreifache Anzahl wieder zu bringen. Mag baber immerbin Sempronius im einzelnen Dingen unüberlegt verfahren fenn, fo ift bas gewiß eine Unbilligfeit von Livius und Polybius, wenn fie feiner fturmischen Gile die einzige Schuld bes Bers lustes an der Trebia beilegen. Gewiß handelte Gems pronius, wie er handelte, nach dem Willen der Romer,

<sup>4)</sup> Liv. XXI. 55. med.: auxilia praeterea Cenomanorum; ea sola in fide manserat Gallica gens.

und er that ohne niebrige Debenabsichten und Debens grunde 5) basjenige, was, wenn bas Glud ihn nur bes gunftiget hatte, ohne 3weifel bas Befte mar. laffen Livius und Polpbins ihn wegen ber Bermundung Des Scipio allein ben Befehl in Der Schlacht fuhren. um ja den Scipio von allem Untheile an der Schuld Der Dieberlage ju befreien. Jedoch ift Diefes faum glaub: lid, und ba wir bes Livius und Polybius Parteiliche feit in folden Dingen ichon oftere bemerft haben und noch bemerten merden, fo verdient Appian bier junachft unfern Glauben, welcher auf bas bestimmtefte jagt 6), bagbeide Confuln mit vereinter Unftrengung Die Schlacht geliefert hatten. Der Berluft Diefer Schlacht an Der Eres bia war fur Die Romer aber nicht nur burch Die Ginbufe bedeutend, Die fie an Rriegern und Burgern bier litten, fondern porguglich baburch, bag fie furs erfte bem Sans

<sup>5)</sup> Liv. XXI. 53. med.: Stimulabat (Sempronium) et tempus propinquum comitiorum, ne in novos consules bellum differretur, et occasio in se unum vertendae gloriae, dum aeger collega erat. cf. Polyb. III. 70. Polyb. fuhrt als Brunde, warum Ocipio die Ochlacht abgerathen habe, an, er habe das ungeubte Romerheer ben Winter hindurch an ben Rrieg gewöhnen wollen, und habe auch auf die Untreue ber Ballier gegen hannibal gerechnet. Aber bestand benn bas gange Romerheer aus junger Mannschaft? und in dem Mugenblice, als alle Gallier bem Sannibal gufielen, icon auf ihren Abfall Wieder gu rechnen, war doch gewiß eine fehr gewagte Rechnung, ohnehin ba bie Gallier die Rache ber Romer ju fürchten alle Urfache hatten. Dur erft, nachdem bie Romer bas cisalpinifche Gallien geraumt hatten, mar es moglich, daß die Gallier dem Sannibal untreu murben. 6) Appian. VII. 7.

nibal tein neues Seer entgegen zu ftellen hatten, baf Bannibal fich in Ober Stalien festfete, und bag fie gezwungen murben, nach und nach gang Ober: Italien ju Buerft zwar hielten fie fich noch in Placentia, mo Sempronius fein Sauptquartier hatte, und in Ere mona, wo Scipio ftand ?). Aber außer Diefen zwei Stadten hatten die Romer, wenn man Mutina 8) aus: nimmt, in Ober: Italien weiter feinen feften Dunkt und fein Befigthum. Much war in bem feindlichen Lande Die Berproviantirung des Beeres fehr fchwer, denn alle Bedurfniffe mußten vom Meere aus ben Dadus binauf geführt werden 9), und so gingen mahrscheinlich oft bie romifden Proviantschiffe verloren; wenigstens tonnt es nicht gut anders fenn, indem die Reinde mit berleich ten Reiterei, ber Die Romer feine abnliche entgegen w ftellen hatten, das gange flache Band beherrichten. bem Kalle von Bictumvid, wo anfehnliche Magazine waren, Scheinen duber die Romer angefangen zu haben, bas land ju raumen, und Scipio jog fich allmalig den Dadus abwarts nach Ariminum, fo wie Sempronius über die Apenninen ging, und fich nach Lucca guruckjogum von dieser Seite Etrurien zu schüßen.

7) Liv. XXI. 56, fin.

<sup>8)</sup> Polyb. III. 40. nennt Mutina eine römische Colonie, was sie aber gewiß nicht war, ba diese Colonie erst 571 (Liv. XXXIX. 55.) zugleich mit Parma ausgeführt wurde. Auch bei Liv. XXI. 25. wird Mutina genannt, und wegen der Festigfeit seiner Mauern gerühmt. So scheint es gemiß, daß Mutina eine altzetruscische Stadt war. cf. Niebuhr I. 79. und dagegen Bachsmuth R. G. 84. n. 12. 9) Liv. XXI. 57. Polyb. III. 75.

Maumung Ober : Italiens finden wir zwar weber bei Polpbius, noch bei Livius, noch bei Appian, noch bei Bonaras ein Bort, nur daß Livius in einer anderen Ber: bindung ergablt, Gempronius mare nach Lucca 10) ges gangen, bem er aber fogleich nachher widerfpricht, in: bem er ben Flaminius ben Oberbefehl über Die bei Placentia überwinternden Legionen II) antreten lagt. Booch weht man auf Das Deutlichfte, bag Die Schriftftels ler, und namentlich Polybius und Livius, hier fo wenig bas Terrain, ale ben Bufammenhang ber Begebenheis ten verftanden und gefannt haben, wenn fie nicht viels licht abfichtlich eine ben Romern fo wenig rubmliche folge ihrer Dieberlage verschwiegen haben. Gur bas Jahr 537 machten die Romer ihren Rriegsplan alfo. Da bie Mufgabe nothwendig war, und vernunftiger Beife nicht anders fenn fonnte, als ben Sannibal moglichft in Ober Stalien fest zu halten, und ihm bas Embringen in das eigentliche Stalien und befonders in Erurien zu mehren, fo murbe bem Conful Gervilius aufr getragen, von Uriminum aus, Umbrien zu fchirmen, fo wieder andere Conful Rlaminius Die Weifung erhielt, nach Etrurien zu geben und Die babin führenden Apenninenpaffe Sannibal hingegen fonnte Die Zeit nicht er: m befegen. marten, bis es ihm moglich mare, aus Dber Stalien, wo trbei ben Galliern feine Abficht fo wenig erreichte, auf: inbrechen, um feinen 3mecf, ben Romern ihre eigentli: den Unterthanen ju entreißen, weiter ju verfolgen.

<sup>10)</sup> Liv. XXI. 59. fin.

<sup>11)</sup> Liv. XXI. 63: init,

Schon bei noch gang rauher Jahreszeit brach er auf, und versuchte ben Uebergang über bie Apenninen (mabre fdeinlich auf ber gewöhnlichen Strafe über Pontremor li), hatte bier aber von ber übeln Bitterning aberuns viel ju leiden, und fand auch mahrfcheinlich beftigen Biberftand burch ben Conful Gempronius, De. Die Paffe befest hielt. Polybius und Appfan tennen Dies fen erften Apenninen . Hebergang nicht, ben fat Eis vius 18) und mit wenigen Worten auch Ronaras 13) berichten, 'so bag biefe gange Rachricht ziemlich zweifele haft erscheinen muß. Doch, da auch Zonarus Biefe Unternehmung tennt, fo ift fie nicht fo gang ju verwerfen, als wenn fie auf Des Livius Autoritat allein berubete; nur gemäßiget muß bes Livius Erzählung allerbings In ber Beschreibung ber Roth Sauntbalem werben. auf ben Apenninen ift offenbar Bieles Uebertreibung, unt wenn gleich jenet Winter befondere frube, beftig unt anhaltend war, fchlimmer, als fonft italifche Wintefind, fo hat boch unftreitig ber in rhetorifthen Ranftem fich gefallende Livius bas Gemalde überladen, und efinden fic auch manche Wiberspruche, Die eine Erfit bung ober wenigstens eine Entstellung ber Thatfiche von Seiten bes Beichichtichreibere ahnen laffen. Diauf den Apenninen verlor Hannibal noch fieben E phanten, und boch hatte et an ber Trebia icon ele

<sup>12)</sup> Liv. XXL 58,

<sup>13)</sup> Zonaras VIII. 24. ες δε την Τυροπνίδα τη Αννίβα αυμουρμένω ὁ Λόγγος επέθετο, χειμών ος πολλού γενερούς. νου. Ποσόνχων δε αμφοτέρως πολλών, ὁ Αννίβας ές την Ανγυσικήν έλθων, ἐνδιέτριψεν.

phantos prope omnes 14) verloren. Ginen behielt et noch ubrig, auf bem er nachher burch bie Gumpfe ritt 15); alfo maren ihm noch acht Elephanten nach ber Schlacht geblieben, und welch' eine Bahl Glephanten mußte Die gewesen fenn, von welcher acht faum noch einen Theil ausmachten? Ueberhaupt hatte er nach Eutropius 16) nur fiebenundbreißig Elephanten aus Sifpanien mit genommen, und von diefen beim Hebers gange uber bie Mipen ichon eine große Ungahl vers loren. Uebrigens fagen auch Dolpbius, Appian und Bonaras, bag Sannibal fcon an ber Erebia alle feine Elephanten bis auf einen verloren habe. Rerner ift es auch nicht bentbar, bag Sannibal, nachbem er bie Mubfeligkeiten eines Alpenuberganges überftanden hats te, fich durch einen Sturm und ein Sagelwetter auf ben Dort nur 2000 Rug hohen Apenninen von der Ausführ rung eines fo wichtigen Planes, Die er Urfache hatte, auf alle Beife ju beeilen, hatte juruchfchrecken taffen. Dergleichen lag gewiß nicht in Sannibals Urt, und wenn er einen folden Bug unternahm, fo gab er benfelben ges wiß nicht anders wieder auf, ale wenn er die vollfom: mene Unmöglichfeit, benfelben auszuführen, einfah. Endlich und mas die Sauptfache ift, fo fragen wir doch mit Recht, wo benn Die Romer geblieben find, ale Sans nibal nach ben Apenninen fich bin mandte, um in Stas lien einzubrechen. Unverantwortlich mare es boch von

<sup>14)</sup> Liv. XXI, 56.

<sup>15)</sup> Liv. XXII. 2. fin.

<sup>16)</sup> Entropius III. 8.

ben beiben Confuln, Scipio und Sempronius, und bem Brator Atilius, ber bort auch zwei Legionen befehlige te 17), gewefen, wenn, fie rubig am Padus bei Placem tia und Etemona fleben geblieben maren, um ohne weie teres Hannibals Einbruche in Italien gunfeben; und Den Ausgang beffelben abzuwarten. : Darum ift es nicht anders ju glauben, als baf hannibal bie Gernfe iber die Apenninen, auf welcher er einzudringen gebachte, nom Couful Sempronius befest und vertheidigt fand, und bag er biefes hindernig, ju welchem auch noch bus Schlechte Wetter tommen mogte, für fo unaberwindlich bielt, bağ er jurudjulebren und auf eine andere Weife , ben Cinbruch in Italien ju verfuchen, fich entichlieben mußte. Das Befecht mit bem Sempronius fiel alle: wie auch Bonaras 18) ausbractlich fagt, in ben Aponnit nen por, und nicht bei Placentia, wie Living meint und was wol nur eine Bermechfelung ift mit bem fraber ren' Befechte bei Placentia, in welchem Sannibal ver mundet murbe, und welches, außer Livins, auch noch Appian und Zongras tennen. Das Miglingen biefes Berfuches batte nachber benn jur Folge, bag Sannibel auf einem ungewöhnlicheren und von ben Romern nicht erwarteten Wege in Etrurien einbrach, und ber Biber wille ber Romer green ben Conful Sempronius, bem Me allein bas Unglud an ber Trebia aufburbeten, ift wol Die Urfache gemefen, bagibm Die Ehre, ben Sannibal gu: rudgewiesen zu baben, nicht einmal von den Schriftftel

<sup>17)</sup> Liv. XXI. 63. fin.

<sup>18)</sup> loc. cit.

lern gegonnt worden ift. Gar seltsam aber ift des Lis vius Machricht, daß nach dem Gesechte bei Placentia- Sannibal zu den Ligurern, und Sempronius nach Lucs ca gegangen sen; denn theils mußte Letteres schon viel Früher geschehen senn, theils bricht nach thm, einige Kapitel Todter 19), Hannibal nicht von den Ligurern auf, sons den von den Galliern, was doch ein Widerspruch ift.

So mußte es sich benn hannibal gefallen lassen, daß Die neuen Consuln, Servilius und Flaminius, ihr Amt antraten, und daß durch die Legionen, welche sie herbei sührten, die Streitkräfte der Romer gar sehr vermehrt wurz den. Beide Consuln traten ihr Amt nach alter Sitte gezwiß in Rom an, und die von Livius mit thetorischem Pomp vorgetragene Geschichte von des E. Flaminius Gottlosigseit und Berachtung alter Sitte, mit welcher er sein Consulat zu Ariminum 20 angetreten habe, ist, wenn auch nicht eine Erfindung des Livius, so doch seines Gezwährsmannes, dem er hier folgt, nämlich, woran nicht zu zweiseln ist, des Fabius Pictor 21). Die Rösmer ließen, wo es religiöse Dinge galt, den Spott des Unglaubens und roher Frechheit nicht zu, und ein Cons

<sup>19)</sup> Liv. XXII. 1. init.

<sup>20)</sup> Liv. XXI. 63. edictum et literas ad consulem misit, ut is exercitus idibus Martiis Arimini adesset in castris.

<sup>21)</sup> Liv. XXII. 7. Ego praeterquam, quod nihil haustum ex vano velim, (quo nimis inclinant ferme scribentium animi,) Fabium aequalem temporibus huiusce belli potissimum auctorem habui.

ful, ber erft fein Amt antreten wollte, es noch nicht ange treten hatte, war leicht im Zaume zu halten; auch hatt berfelbe dem noch immer fungirenden Conful feine Befchl ju ertheilen, und wenn, wie Livius fagt, Rlaminius den Sempronius wirflich befohlen bat, feine Legionen nac Arininum zu führen, weil er bort fein Consular antrete wolle, fo mar berfelbe teineswege verbunden, ihm Folg Das feltsamfte bei ber Sache ift fast noch zu leiften. daß man bis auf diefen Tag fo leichtglaubig gewesen if eine folche Luge fur Bahrheit zu balten, und felbft bi alte Fabius Pictor, wenn er der Erfinder Diefer Lug ift, mogte es fich nicht haben traumen laffen, ba Dieselbe fo willige Aufnahme bei ben Leuten finden we Livius ift ehrlich genug, uns ben Urfprung ur Die Beranlaffung bes Saffes ber Robilitat gegen be armen ungludlichen Flaminius nicht zu verschweige: Flaminius war ein Mann von bedentendem Talen frifch, ruflig, mader, freilich tein Begner fur eine Sannibal, boch immer ein Mann von großem Wert' in einem Freiftaate, aber burch feine gange Organisatis auch nur fur einen Freiftaat paffend. Fruber ichon m er ein Begner des Adels geworden, durch bas Bufat mentreffen von vielerlei Umftanden, wie bas in Fr staaten fo haufig geschicht, wo folche Feindschaften der Tagesordnung und auch nicht fo hoch aufzunehns find. Er mar Meifter ber Rede, und mußte bas 21 ju beherrschen, beffen Gunftling erwar, und bas it vertruute, und tem er auch burch wichtige Dienfte i Belde wie im Frieden fich werth gemacht hatte. Coo

in feinem erften Confulate 22) hatte er bie Tucke feiner Begner erfahren, hatte fich aber burch glucfliche Lift ju helfen gewußt; und Diefes tonnte ihm naturlich nie vergiehen werben. Dachher aber mar burch ein Befeg. Das der Bolfetribun Q. Claudius in Borfchlag gebracht, und bas Flaminius, ungeachter bes Widerfpruches Des gamen Genates, beim Bolfe burchgefest hatte, ber haß ber Robilitat in helle Rlammen ausgebrochen. Die Abeligen jener Zeit, wol miffend, daß aller Glang låderlich erscheint, wenn es nicht Gold ift, was ba glangt, hatten, nach fo mancher Ginbufe ihres Privats vermogens fich auf Sandel und Schiffahrt gelegt, und Cohne vornehmer Bater mogten baburch vom Staats: und Rriegsdienfte, Der nur Aufopferungen foftete, ent: fernt worden fenn, und einem Gewerbe fich bingegeben haben, bas bamals, als Rom die Infeln Des Mittel: meers beherrichte und Carthagos Geemacht gebrochen war, allerdings febr einladend und erfprieglich fenn mußte. Rlaminius, ber in fpaterer Beit wol ein Gracchus geworden ware, verbot diefes, und erlaubte ben hominibus senatorii ordinis, nur mit Schiffen von 300 Umphos ten ju fahren, Die groß genug waren, um die Producte ihrer Guter ju verladen, Die fur einen auslandifchen Sandel aber ju flein maren. Wer aber mit ben Berwaltern von Geheimniffen anbindet, wird gewiß bon ihnen geachtet und gebannt, und fo mag man fich nicht wundern, daß Rlaminius vom Abel, ber faft noch

<sup>22)</sup> Liv. XXI. 63. Plutarch, Marcell, 4. Zonaras VIII. 20. Polyb, II. 21. 32. III. 80. etc.

allein im Befig aller religiöfen Juftitute arac. 1 Ramen eines Gottlofen und Berachters ber Meligien gebrandmarkt worden ift. 'Satte Klaminius nicht bas ungluckliche Ende am See Trafimen genommen, er bate te bes Gerebes wol fpotten mogen; fo aber ift er und Bum Glad tonnen wir feinen Fein Thun gerichtet. Berunglimpfern binter die Karte feben, und Livius, ber . pielleicht einen angebornen ober ju feinen Beiten leicht verzeiblichen Saß gegen bie Gunftlinge bes Bolls. batte, und Deshalb von einem folden leicht und gern alles mögliche Meble annahm und glaubte, bat durch feine eigene Offens = bergigleit ben Borwurf ber Berlafterung auf fich gelabenund fich außerdem in die absurdeften Biderfprucheverwissen delt. Denn erfte us fagt ergar nichts vom Ceipip unt Deffen Beere, mas aus ihnen geworden, und mo fie pehlie beg find. 3meitens fagt er uns nicht, wo der Epa ful Serbilius jum Beere gefommen und wo er mit benn felben geftanden und mas er ausgeführt babe. Dri tens lagt er die Legionen des Sempronius über fun Big beutsche Deilen weit von Placentia nach Ariminn geben, wegen einer blogen Laune bes neuen Relbberrami, und bann auf wilden Pfaden über die Apenninen m= ber jurud nach Arretium in Etrurien, wo er fogle d batte fenn fonnen, und mobin er alle Urfache batte a # bem nachften Wege ju eilen; auch ift ju biefem Ruge at nicht einmal Zeit vorhanden gewesen, und Servilitas, und nicht Rlaminius, übernahm, wie wir aus Appe an und Dolphius 23) gewiß wiffen, den Dberbefehl zu Eris

u3) Appian. VII. 8. δ mer Secontines ent τον Πάδου benix Feis, την ερατυγίαν εκδίχεται απρά του Σκιπίωνος & δί

minum, und bie gange Bermirrung fommt mol nur bas ber, daß Rlaminius einige Jahre vorher als Cenfor eine Strafe, Die berühmte flaminische, von Rom nach Uris Drainum geführt hat 24). Endlich ift auch Die biftoris The Untreue des Sabius Dictor befannt genug, und fie wird vom Polybius fehr hart gerügt; und in Diefem Falle gar, wo ber Better Des Gefchichtsfchreibers, Ras Bius ber Bauberer, als Dictator wieder gut ju machen hatte, mas Flaminius burch fein Unglud verfchulbet hatte, wo aber Diefer Rabius burch fein Bogern und Baur Dern Das Diftrauen Des Bolfes erwechte, und Dafür Togar Die bitterften Rrantungen von bemfelben erbulben mußte, da ift es leicht zu begreifen, bag ber Befchichte fcreiber gabius auf ben ungeftumen Flaminius, Den Liebling bes Bolfes, ben Feind bes Abels und ben Unglucflichen (was Die Saupfache ift), allen moglichen Bormurf brachte, um auffolde Beife jugleich die Gade feines Standes und feines Bettere mit Dachdrud ju führen. Polpbius hatte gewiß Diefe Ergablung auch ge: lefen, benn er benugte ben gabine fleißig, hatte aber dies felbe ale ein Wefchmaß, beffen Queden er wol fannte, (auch mar er als Freund ber Scipionen ben Sabiern nicht bolb), mit Berachtung verworfen; benn hatte er

Σκιπίων, ἀνθυπατος αίρεθεὶς, ἐς Ἰβηρίαν διέπλευσεν. — Polyb. III. 77. Γάιος μεν Φλαμίνιος ἀναλαβών τὰς αὐτοῦ δυνάμεις, πρόηγε δια Τυβήννίας, καὶ κατεςρατοπέδευσε δία τῆς τῶν Αβήντίνων πολέως Γνώιος δὲ Σερουϊλίος τοῦπαλιν ὡς ἐπ' ᾿Αριμίνου, ταύτη παρατηρήσων τῆν ἐσβολήν τῶν ὑπεναντίων.

<sup>24)</sup> Liv. epit. libri XIX.

ibm einigen' Blauben beigemeffen, fo marbe it bief Sache gewiß nicht mit Stillschweigen übergangen ba ben, ba er fonft bes Flaminius Freund nicht ift. Livin aber, ber gern feine Gemalde burch folde Begenfaber beben fuchte, nahm biefe Erzählung mit Arenbe auf. Appian und Rongras, naturlich in biefer San ohne noberes Jutereffe, tennen biefe Befchichte an nicht. So muffen wir alfo ber Erzählung bes Polpbin folgen, nach welcher die neuen Confuln Gervilius un Alaminius, nachdem fie in Rom auf gehörige Beife th Amt angetreten, mit ben icon mabrend bes Winters g rufteten Rriegsvollern und Rriegsbedurfniffen nach lim brien und Etrurien fchleunigft aufbrachen, wo beibe, Se vilius ju Ariminum, und Rlaminius ju Arretium, is Sauptquartier aufschlugen, um die Antunft bes Ge Die Apenninenpaffe maren . = ners in erwarten. Polphius ausdructlich fagt, befest, und die Berabredur ber beiden Confuln war ohne Zweifel, daß berjenig von ihnen, auf den fich Sannibal werfen murde, benfelb. fo lange ju beschäftigen und juruckzubalten fuchen foll 1 bis der andere ihra ju Bulfe fommen founte. gens jog Servilius Die Legionen des Scipio an fich, wie Flaminius die Legionen des Sempronius. bal scheint querft unschlussig gewesen zu fenn, welch pon beiden Confuln er angreifen folle. Die Machrie ten aber, Die er über des Rlaminius beftigen Ginn på leicht batte, moaten ibn boffen laffen, bag er biefen, me er ibm zuvor fime und ibn überrafchte. leicht zu eine unbesonnenen Schritte verleiten murbe. Darum bra er auf einem Boge, auf welchem feiner ben Anmarf

Der Carthager erwarten mogte, in Etrurien ein, und Amoar mit folder Gile, bag Rlaminius Die Dabe feines Seindes erft durch die Rlammen erfuhr, mit welchen Sannibal bas offene Band Etruriens vermuftete. 200 Diefer Beg bes Sannibale ju fuchen fen, mogte mol im: - 221er ein Rathfel bleiben, wenigstens wol nie mit volle Commener Bewifheit ausgemittelt werben tonnen. Das Schlimmfte ift, bag wir nicht miffen, von mo Sannibal aufbrach. Zwar fagt Livins, bag Sannibal nach jenem versuchten erften Apenninenubergange ju ben Ligus rern fich begeben habe; aber theils widerfpricht er fich, wie mir fcon gefeben haben, felbft nachher wieder, theils ift biefe Dachricht febr unbestimmt, ba ligurifche Bols terfchaften auf bem gangen Ramme ber Apenninen, von Dicaa und ben Decralpen an bis nach Mutina, wohn: ten. Much Mepos 25) fagt, daß Hannibal per Ligures über Die Apenninen nach Etrurien gegangen fen, boch auch Damit ift wenig bestimmt. Livius icheint es fo verftanden ju haben, als wenn Sannibal gu den Lie gurern am Meere, etwa in Die Begend von Benua, fich begeben hatte, Damit ihm Der Uebergang übers Bebirs ge nicht ftreitig gemacht werben fonnte, und als mare er bann an ber Rufte entlang (über Dietra fanta und Lucca) in bas That Des Urnus gezogen. Aber Diefer Unficht fteht, ungeachtet fie gewöhnlich angenommen wird, vieles ents gegen. Erftens fragen wir wol billig, welches benn ber andere bequemere Weg 26) nach Etrurien gemefen

25) Corn. Nepos. XXIII, 4.

<sup>26)</sup> Liv. XXII. 2. quum alind longius, caeterum commodius ostenderetur iter, propiorem viam per paludem

fen, ben Sannibal nach Livius, Polobins und Jourse nicht jog, fondern ftatt beffen er biefe ganlich unprecticable und unerwartete Strafe mablte. 3meitaus batte nach allen Nachrichten Sannibal ben Bug burt Die Sumpfe ju bestehen, ehe er nach Errurien tam : nad Livius ift es aber ber Arnus , Gruriens Strom, ibn burch feine Ueberfdwemmung Die Gumpfe bilbet. Drib tens fteht das ausbrudliche Zeugnig bes Strabo !!) entgegen, aus dem wir feben, daß die Sumpfe, buch welche Sannibal feinen Bug nahm, am Padus zu fuden find, und zwar ba, wo die Trebia und mehrere ander: Rluffe, Die von den Apenninen berab tommen und im Rrubjahr, befonders nacheinem fo fcneerrichen Binter, wie jener gewesen war, heftig anschwillen, in ben Da bus fich ergieffen. Die Gewalt biefer Bebirgeftrom. Die in einem rechten Winkel fich in ben ruhig fliegenben Padus fturgen, bemmt beffen Lauf und treibt feine Be waffer uber die flachen Ufer hinaus; bann entfichen

potit, qua fluvius Arnus per eos dies solito magis inundaverat. — Polyb. III. 78. τως μων άλλως εμβούως τως είς την πολεμίων μιαπρώς εύρισκε κωί προδήλους τως ύπενωντίως την δε δία των ελών είς Τυβρηνίων Φέρουσαν, δυτκερή μέν, σύντομον δε κωί παράδοξον Φαηνομίνην τως περί τον Φλαμίνων.

<sup>27)</sup> Strado. V. 1. 11. Πολύ δε και τῆς εντός του Ποίδου κατείχετο ὑπό ελών, δι ών 'Αννίβας χαλοπώς διῆλθε πρωϊών ἐπὸ Τυββηνίαν. ἀλλ' ἀνέψυξε τὰ ποδία ὁ Σκώνρος διαφυγαίς πλωταϊς, ἀπὸ τοῦ Πάδου μεχρί Παρμητήν. καταί γοὶς Πλωπεντίαν ὁ Τρεβίας συμβαίλλων τῷ Πάθο, καί ττι πρότωρου ἄλλος πλείους πληρούσε πέραν σοῦ μετρίου. Οὐτος δε ὁ Σκαῦρος ἐς ὁ ὁ καὶ τὰν Λεμλίαν ὁδὸν σρωσις τὰν διὰ ὁ Σκαῦρος ἐς ὁ καὶ τὰν Λεμλίαν ὁδὸν σρωσις τὰν διὰ ὁ Εκαῦρος ἐς ὁ καὶ τὰν Λεμλίαν ὁδὸν σρωσις τὰν διὰ ὁ Εκαῦρος ἐς ὁ καὶ Τὰν Λεμλίαν, κὴντεῦθει ἐίκ Δερθούσε.

in allen umliegenden Mieberungen, und mpfe mußten in ber bamaligen Beit, wo in egend von ben roben Galliern fur Die Culs Bandes wenig gefchah, fich bis weit in ben hinein erhalten, trodneten fogar oft gar nicht us. Erft in fpaterer Zeit wurden biefe Gumpfe Conful Memilius Scaurus ausgetrodnet, und burch viele Canale ber Grund gefichert worden amilifche Strafe bier angelegt. Es fcheint als wenn Sannibal, nach wie vor, in ber Ges Placentia geftanben babe, und fatt bes Wes er icon fruber einmal verfucht batte, am Das b gezogen fen, fo baß er uber alle bie ungablis fe und Bache fegen mußte, welche zwischen ber ind bem Rhenus in den Dadus fallen, und wel: ils durch ihre Ueberichwemmungen Geen und bilbeten. Darauf mag er bann bie Strafe igefchlagen haben, welche jest von Bologna tramala nach Floreng führt 28). Go fonnte d, und bem Flaminins, ber bei Urretium fand, erwartet, bei Gafuld erfcheinen. Wenn auch er nur ale eine Bermuthung geaugert werden

f bieser Straße läßt übrigens auch d'Anville ben Ham, al nach Etruvien ziehen, wie man aus einem Kartchen it, auf welchem er zum Behuf von Rollin's romischer schichte die wichtigsten Märsche Hannibals in Italien & Strichen angedeutet hat. ef. Rollin hist, Rom. l. II. p. 169. Halle 1753. — Es war nach Clurii Italia antig. I. 582. die spätere Via Cassia, welche Kasula nach Bononia führte. cf. Ciceron. Philipp.XII.

Zann, fo ift es bingegen gewiß ein Jrrthum bes En wenn er bie Sumpfe an ben Arnus fest, und nod gereimter ift wol die Meinung berer, die hann Sumpfe in Den clufinifden Gumpfen wieder zu fi alauben, b. f. in ben Miederungen, Die den Arnus Der Tiber verbinden. Rlaminius aber, als er ben I von Sannibals Berheerungen auffteigen fab, gewiß in großer Berlegenheit, und ichicte ohne ? fel fogleich Boten an ben Servilius, um Diefem Einbruch bes Reindes zu melben und ihn zu & ju rufen. Gewiß mar es auch, wie wir fogar aus Livius feben 29), feine Abficht, die Ankunft des vilius abzumarten; benn mare er ber unbedacht tolle Beerführer gemefen, woju ihn Livius macht murbeer fogleich aufgebrochen und bem Sannibal e gen gezogen fenn. Das thut er aber nicht, ung tet er es vielleicht hatte thun muffen; im Begen bleibt er ruhig in feinem Lager fteben, erwartend, Hannibal auch fteben bleiben und fich ihm gegen lagern folle. Erft als Hannibal an ibm vorbeigez ift, und auf ber Strafe, Die nach Rom führt, icho feinem Rucken zwischen ihm und Rom fteht, verla aus Beforgniß wegen ber Stadt eiligst fein Lager gieht dem Sannibal nach, und ba mag es feine Ge gemefen fenn, bag er ju unbefonnen folgte, und fi Die Falle locken ließ, die Hannibal ibm am Gee 3 menus ftellte.

<sup>29)</sup> Servilius schiefte namlich bem Flaminius 4000 Reit Bilfe, die unmittelbar nach ber Schlacht anlan 1.11. XXII. 8.

## Fünftes Rapitel.

Berfolg des hifpanifchen Rrieges.

539. Mago in Sifpanien. — Schlachten bei Iliturgi und Ine tibili. — Durftigkeit der livianischen Berichte. — 540. Biederholte und unglaubliche Niederlagen der Carthager. — 541. Ursachen der Baffenruhe in diesem Jahre. — Masinissa, Syphar. — 542. Untergang der Scipione. — Warum geht Hasbrubal nicht nach Italien? — Uneinige feit der carthagischen Feldherrn. — Chronologische Bedens ten. — Wahrscheinlich gehört die Niederlage der Scipione ins Jahr 543. — Claudius Nero in Hispanien. — Wiedersprüche bei Livius.

So große Hoffnungen auch die Scipione, nachdem fie während des Winters die von Rom verlangten Untersstühungen erhalten hatten, in Bezug auf den Krieg im Jahre 539 hegen mogten, so wurde ihnen dieser Krieg doch sehr erschwert, und von ihren Hoffnungen wurden nur sehr wenige erfüllt. Hasdrubal scheint unermüdet thätig gewesen zu senn, aus den hispanischen Unterthatten neue Heere auszuheben. Auch erhielt er von Carthago aus bedeutende Unterstüßung, indem sein Bruder Mago mit 12,000 Mann Fußvolk, 1500 Reistern, 20 Elephanten, 1000 Talenten Silber und 60 Schiffen, welches alles zuerst nach Italien zur Unsterstüßung Hannibais bestimmt gewesen war, ihm zur Hustellügung Hannibais bestimmt gewesen war, ihm zur Hustellügung Hannibais bestimmt gewesen mag, daß

Die Carthager bie Behauptung Sifpaniens fur nothiger bielten, als Sannibale Unterftugung, fo bringend auch Sannibal barum gebeten batte, und fo febr auch fein Befandter und Bruder felbft bafur fprechen mogte 1), So begann hasdrubal mit drei Beeren, Die unterfeit ner, des Mago, und des Samilege (ber mabriceinlich berfelbe ift, ben Livius oben Simileo genannt hatte.) Anführung fanden, im Frühling 539 den Krieg 3); mit 60,000 Mann belagerte er Miturgi, eine Stadt, bie es mit den Romern bielt, und bedrangte biefe fo febr, baf ! Die Scipione berbeieilen mußten, um Die icon in bie außerfte Roth verfette Stadt ju befreien. Miturgi wurde mit Lebenemitteln verfeben, und barauf ein An griff auf bas lager bes Sasbrubal gemacht, ber burd Mago und Samilear unterftugt murte. Die Romet maren nur 16,000 Dann ftart; bennech todteten fte mehr als 16,000 Feinde, nahmen 3000 Mann gesau aen, erbeuteten 1000 Pferde, 50 Relbzeichen, und etw berten alle drei Lager ber Cartbager. Go mard Illium ai befreit. Dennoch mandten fich bie Punier, nach bem fie fonell ihren Berluft aus ben Bifpaniern wiedet ergangt batten, alfobald gegen Die Stadt Intibili, Die es gleichfalls mit ben Romern bielt; aber and

<sup>1)</sup> Liv. XXIII. 32. Zonares IX. 3. Ol Kapyadónu, naticaliste, adoines vio Ardanism o vio Antism duradu particular en esta de Antism de desputar discusar desputar esta activa a esta de esta

<sup>2)</sup> Liv. XXIII. 42.

hier ericbienen bie Romer jur Sulfe, erichlugen wieber iber 13,000 Mann, und nahmen 2000 Mann gefan: gen, mit 42 Relbzeichen. Dies ift alles, mas Livius von den Begebenheiten Diefes Jahrs in Sifpanien weiß, und er fügt nur noch bingu, baß bierauf fast alle bifpa: nifchen Bollerichaften ju ben Romern übergetreten mas ren. Dichts tann aber burftiger fenn, als Diefer Rriegs: bericht, Der zwei einzelne Ralle aus ber Beschichte Des Reldjuges herausreißt, ohne weder Das Fruhere noch Das Spatere anzudeuren. Wie Die Romer ploblich am Bas tisftrome auftreten tonnen, ift ein Rathfel, ba fie ohne 3meifel ihre Winterquartiere wieder in ihrer alten Bes figung, nordlich vom Iberus, gehabt hatten. Da fie nun auch ichwerlich babin ju Schiffe haben fommen tonnen, indem theils Die Carthager burch Dago's Unfunft eine bedeutende und den Romern überlegene Seemacht erhalten hatten, theils es auch gewiß anges merte worden mare, wenn die Romer an Der Gubfus fle Sifpaniens eines Safenplages fich bemachtigt bat: ten, fo muß man vorausfegen, bag Die Scipione im Unfange bes Fruhlings mit ihrer Dacht über ben Ibes rus gingen, um die ihnen verbundeten hifpanifchen Bols terfchaften jum Rriege gegen Die Carthager ju reigen, und bag biefe, ihrer Mufforderung folgend, auch wirts lich die Waffen ergriffen. Go hatte Sasbrubal wol mehr mit ben Bifpaniern, ale mit ben Romern ju fame pfen, und bag er junachft gegen Mliturgi und Intibili feine Baffen mandte, Davon ift wol bas ber Grund. daß die Wegend an ben Quellen bes Batis (ber obere

Theil von Antalusten) reich an Silberbergwerfen ift 3; und daß ihm alles baran liegen mußte, Diefes Bant bes Carthagern ju erhalten, ober wieber ju gewinnen Heberhaupt auch wird faft ber gange Rrieg in Diffe nien nur in Diefer Begend ausgefochten, welch wie wir auch aus ber großen Anzahl von befeftigfte Stadten an beiden Ufern bes Batie fchließen tonme wol bie eigentliche und Sauptbefigung ber Carthagerans machte. Sein Plan gelang ibm aber nicht; er wart zweimal gefchlagen, wenn auch wol nicht in bem Dafe wie Livius es uns fchreibt, fo mußte er boch bick Ger gend mehr ober weniger ben Romern Breis geben. 3 boch wenn auch die Romer durch die beiden Siege M Miturgi und Jutibili ein bedeutendes Uebergewicht et baften mogten, fo blieben bie Carthager boch wie & Befige ber übrigen befestigten Stadte Diefer Gegin, in welche hasbrubal obne Zweifel die gefchlagent Refte feines Beeres hineinwarf, und welche ju bei gern und mit Bewalt einzunehmen, es ben Mimen Durchaus an Mitteln fehlte. Auch waren bie Con thager im Befige gabireicher fefter Stabte an bit' Meeresfufte, und befonders wurden fie burch bie giad liche Lage von MeueCarthago in bet Mitte affer ifen Rriegsbewegungen ungemein begunftiget, mabrent bit Romer immer von dem außerften Bintel Sifpeniens herab operiren, und wenn fie bie Carthager im Mittel , puntte ihrer Macht angreifen wollten , immer erft eine Marich von fechezig bie fiebzig beutfchen Meilen burch bie

<sup>3)</sup> Polyb. X. 38.

eften Begenden, und über bas obe Sochland Sifpas s juruch legen mußten, indem fie fchwerlich wegen tage von Sagunt und Meucarthago an ber Deeress herabziehen fonnten, um nach Undalufien ju ges en. Gerner fand ihnen auch bas große Talent bes brubal entgegen, ber an Relbherrntugenden feinem ber Sannibal wenig foll nachgegeben haben. mar fur die Romer ber Bewinn von ihren Siegen beshalb nur febr geringe, weil fie als Befreier ber anier vom carthagischen Joche aufgetreten maren. Sifpanier alfo auch allein nur die Fruchte ber romis Giege einarnten wollten. Satten Die Scipionen es einmal ausgesprochen, ober die Sifpanier abnen n, baß fie bort eigentlich fampften, um Sifpanien einer carthagifchen Proving ju einer romifchen Dros ju maden: fo murben alebald alle Sifpanier ihre ibe geworden fenn, und mit fo wenigen Rriegsvols , als fie nun noch haben fonnten, murben fie fchwers im Stande gewesen fenn, fich in jenem Lande gu bes pten, gefchweige Die Punier baraus ju vertreiben. hatte nicht gerade Die Scipionen bas Loos ber egeführung in Sifpanien getroffen, andere Romer. ber Diefem Bolfe eigenen tristitia, arroganund avaritia 4), wurden fcwerlich die Aufgabe Die Weife gelofet haben, wie Die Scipionen fie

Tacit. Agric. 9. — tristitiam et arrogantiam et avaritiam exuerat.

Auf bieselbe Weise wurde auch im folgenden Jahre 540 ber Rrieg geführt 5). Die Sispanier griffen, im Ginverftandniffe mit den Romern; ju den Baffen, und begannen Die Feindseligfeiten gegen Die Carthager; Die Romer aber fagen ruhig hinter bem 3berus, und fahen bem Kriege gu. Allein Die Bifpanier unterlagen; ein großes heer, bas fie jufammengebracht hatten, murde vom hasbrubal und Mago gefchlagen, und alles wurde baburch fo besturgt gemacht, bag, wenn die Scipione nicht bald aufgebrochen maren, um ben Sifpaniern bei aufteben, Diefelben alle fofort fich ben Carthagern wie ber unterworfen batten. D. Scipio führte zuerft einen Theil Des romifchen Beeres über ben Iberus, und la gerte fich bei Caftrum Altum (unbefannt, mo?); bod , bier vermogte er nicht, fich ju halten, und nachdem er 2000 Mann eingebußt hatte, mußte er fich wieder ju rudgieben, vielleicht gar über ben Iberus gurud, (wenn namlich Livius Diefen unter Fluvius verfteht), und wurde auch hier nur durch die Anfunft feines Brubers Quejus, der mit der Befammtmacht der Romer berant tam, von der Ginschließung der Carthager befreiet. Um geachtet Diefes ungunftigen Erfolges, mit welchem von ben Romern in Diesem Jahre ber Krieg begonnen murde, und ungeachtet der Berftarfung, welche Die Carthager burch bie Ankunft bes hasbrubal (bes Sohnes bes Gisgo), der ein neues Beer nach Sispanien geführt batte, erhielten, fiel Doch wieder die bedeutende Stadt Caftulo ju ben Romern ab. Diefes Greigniß jog

<sup>5)</sup> Lay, XXIV, 11 - 43.

bann bie Romer wieber in jene Wegend, und nun ente fchied fich bas Blud auf die wunderbarfte Weife fur Die Romer. Die Carthager belagerten Illiturgi, wo eine romifche Befagung lag. En. Scipio warf fich in Die Stadt, und in zwei Musfallen tobtete er ben Carthagern 12,000 Mann, und nahm 10,000 Mann gefangen. Darauf jog er ber Stadt Bigerra ju Bulfe, Die auch von einem carthagifchen Seere belagert murbe. Doch von hier zogen Die Carthager ab, ehe noch einmal Geis pio nahe mar. Bon Bigerra mandte fich Scipio nach Munda, wo er auf das carthagifche Svertraf, und Diefes warde er ganglich vernichtet haben, wenn er nicht felbit verwundet worden mare. Dennoch follen 12,000 Mann getobtet und 3,000 Mann gefangen worden fenn. Die Bluchtlinge holte Scipio bei Auring (mahricheinlich einerlei mit Dringis) ein, und todtete ihnen 6,000 Dann; und ale Dago ichnell wieder ein Seer jufam: mengebracht hatte, fo murden die Carthager noch ein: mal mit Berluft von 9,000 Dann und einer großen Beute gefchlagen. Die romifchen Giege in Diefem Jahre fronte Die Eroberung von Sagunt; und burch Beftras fung Der Turdetaner, welche Die Beranlaffung jum Rriege gwifden Carthago und Sagunt gegeben haben follten, und burch Burudfuhrung der alten Ginmobe ner 6) in Die noch immer fefte Stadt, bemuheten fich bie

<sup>6)</sup> Liv. XXVIII. 39. Nebe des saguntischen Gesandten im Senate zu Rom. Iam omnium primum oppidum nobis restituerunt; per omnem Hispaniam cives nostrosvenundatos, dimissis qui conquirerent, ex servitute

Romer, ben Vorwurf auszutilgen, ben bas traurige Schickfal Diefer herrlichen Stadt bei den Sifpaniern for wohl, als in ihrem eigenen Bewußtsenn ihnen noch imm mer erregte.

Diefes maren Die Ereigniffe Diefes Nahres, aufehn lich genug fur Die Romer, wenn wir gleich Die vielfaltie gen Siege nicht für fo ansgezeichnet und bedeutend bab ten, als fie uns von Livius gerühmt werben. aber hatten die Romer boch, troß ber ungeheuern Uns ftrengungen der Carthager, die Seer auf Seer nach Bispanien ichickten, die Oberhand noch in bem Lande. und wenn 'auch die Carthager nicht verdrangt murders, fo erhielten fie fich boch nur mit großer Dube, und muxs ben von der Benugung des Landes, als ihrer Proving, abgehalten. Um fo auffallender aber ericheinen die Siege ber Romer, ba man taum begreift, wie nach fo vielen Schlachten noch ein Romerheer in Sifpanien fenn tonnte. Bon Rom aus murben die Scipionen entweder gar nicht, ober boch nur in fehr geringem Daafe verftarft, und bie Bifvanier tonnten fie, der Ratur ihres Berhaltniffes nad, ju den Waffen nicht zwingen. Ihr Streben tonnte alfo unter Diefen Umftanden nur dabin geben, Die Sifpanier im Aufruhr gegen Die Carthager ju erhalten; vergebens aber durften fie feinen Dann ihres Beeres aufopfern. Daber lagt es fich auch erflaren, woher es fommt, bag

in libertatem restituerunt. Auch ethielten die Saguns tiner allerlei Borrechte; darum bitten die Gesandten zu Ende der Rede: quae nobis imperatores vestri commoda tribuerunt, sa rata atque perpetua auctoritate vestra saciatis, was auch geschah.

wir im folgenden Jahre 541 vollfommene Baffenrube Diefes Jahr fteht überhaupt in Bifpanien finden. mußig ba in der Befchichte Des zweiten punifchen Rries ges; benn auch Sannibal ift vollig unthatig in Stalien, fo wie auch die Romer, außer ber Wegnahme von Arpi und Aternum 7), nichts von Bedeutung mas gen. Diefe Bahmung in ben Rriegsbewegungen muß nothwendig eine Urfache haben, und nichts ift mahr: fdeinlicher, als bag Diefelbe von Carthago ausgegangen ift. Livins freilich übergeht es, une Die Urfachen Dies fer Ericheinung ausbrucklich anzugeben, wie er fo oft gerade bas Wichtigfte und Bebeutenbfte übergeht; allein theils finden fich auch bei ihm fcon mehrere Winte 8) über ben Bufammenhang ber Gache, theils wiffen wir durch Uppian 9), daß Carthago von einem Rriege mit den Rumibiern, und zwar mit Sophar, bem Ronige der Rumidier, bedrangt mar, wodurch es fo beforgt gemacht murde, daß es fur nothig hielt, ben Sasbrubal mit einem Theile feines Beeres, jum Schuge ber Stadt,

<sup>7)</sup> Liv. XXIV. 46. 47.

<sup>8)</sup> Liv. XXIV. 48.

<sup>9)</sup> Appian. VI. 15. med. και από τουδε οι δύο Σκιπίωνες τον εν Ίβηρίας πόλεμον διέφερον, Λοδρούβου σφίσιν αντιστρατηγούντος. μεχρί Καρχηδόνιοι μέν, ύπο Σύφακος του των Νομάδων δυνάστου πολεμουμενοι, τον Λοδρούβαν και μέρος της ύπ αυτώ στρατίζε μετεπέμφαντο. των δέ ύπολοίπων οι Σκιπίωνες ευμαρώς εκράτουν. και πολλαί των πόλεων εκ άυτους έκουσας μετετίθεντο. και γάρ ήστην πιθωνωτάτω στρατηγήσαι τε και προσαγαγίσθαι. Cap. 16. Θέμεροι δ΄οι Καρχηδόνιοι πρός Σύφακα εἰρήνην, αυθις έξέπεμωον είς Ίβηρίαν Ασδρούβαν μετά πλέονος στρατηγούς, και έλεφάντων τριακοντα, και συν άυτφ άλλους δύο στρατηγούς, Μάγωνα τε και "Λοδρούβαν έτερον, ός Γίσκωνος ην υίσς είς.

aus Sispanien nach Afrika zu rufen. Gin folder Krieg, ber an nur ju schwere und bittere Ungludsfälle und Leis ben erinnerte, und ber mahrend eines Romerfrieges noch gefährlicher werden konnte, jog naturlich alle Aufe mertfamfeit der Carthager und ihrer Feldheren auf fic, und es galt vor Allem, biefem Rriege ein Ende ju ma Man mußte nicht nur, bag Enphar, ber ber machtigfte unter ben numibifchen gurften genannt wird, auf die Carthager erbittert mar 10), weil hass drubal, Gisgo's Sohn, feine Tochter Sophonisbe, Die des Syphar Berg machtig gerührt hatte, bem jum gen Masiniffa, dem Cohne Bala's, Des Ronigs ber Maffplier, verlobt hatte, sondern daß er auch mit dem Scipio in Sifpanien eine Berbindung angefnupft, und von diefem einen Centurio erhalten hatte, der bes Gp phar Numidier auf romifchen Fuß maffnete und ubte. Daher riefen die Carthager aus Sispanien alles Kriegs polt jurud, das irgend dort entbehrt werden fonnte, und reigten den jungen Mafiniffa auf, mit der gangen Rraft feines Bolfes fich zu erheben, um, mit Cars thago vereint, feinen machtigeren Rebenbuhler und unt verfohnlichen Reind niederzuwerfen und zu vernichten. Masiniffa (nicht 17 Jahre, wie Livius angiebt, son bern 27 Jahre alt) 11) folgte der Aufforderung gerne,

10) Appian, VIII. 10.

<sup>11)</sup> Nab Liv. XXIV. 40. war Masinissa im Jahr 541 erst 17 Jahre air. so daß er also 524 geboren ware. Jedoch stard er, nach Liv. L. epit. med., im Jahre 664 oder 605 (was von andern Schristellern auch bestätigt wird) in seinem odien Jahre. (cf. Valer. Max. VIII. 13.

burch Die vereinten Unftrengungen ber Carthager Mafinlier murde Snphar in wiederholten Schlache beffegt, und jur Erneuerung bes Friedens und Der indichaft mit Carthago gezwungen. Go mar von r Seite Rube gewonnen, und bald nachher murbe r Spobar, troß feinem Bantelmuthe und feiner eftandigfeit, mit der er nach jedem Bortheile hafchte, einem gefährlichen Reinde Carthago's zu einem leis chaftlichen Freunde Deffelben gemacht. Dafiniffa lich ließ fich, nachdem der Friede mit Enphar abs oloffen mar, bewegen, mit feinen Dumidiern nach anien hinuber ju geben, und bort fur die Carthager n die Romer zu tampfen. Geinen funftigen Gdiwies ater ju begleiten, fonnte er nicht abschlagen, und iftete mit feinen Rumidiern ben Carthagern in ben enden Jahren Die ausgezeichnetften Dienfte, indem jauptfachlich an bem Untergange ber Scipionen uld war. Bahrend aber Mafiniffa in fernen Rries abmefend mar, gaben Die argliftigen Carthager feine ut 12), ohne Biffen ihres Baters, Dem por Liebe

ext. 1.) Er muß alfo icon 10 Jahre fraher geboren fenn, namlich 514, und war zu biefer Zeit nicht 17, fons bern 27 Jahre alt.

Sophonisbe's Ruhm hat am aussihrlichsten Dio Cass. fragm. Peiresc. 61. — ότι της Σοφωνίδος ίσχυρως ήρα Μασινίσσας, η το κάλλος επιφανές είχε. και γώρ τη συμφετρία του σώματος, και τῷ ἀνθει της ώρας ηκιαζεν, και παιδεία πολλή και γραμματων, και μουσικής ήσκητο ἀστεία τε και αίμύλος ην, και τὸ σύμκαν ούτως ἐπαφιόδιτος, ῶστε και ἀφθεϊσα, η και ἀκουσθεϊσα μόνον πάντα τινά, και τὸν πάνυ δυσίρωτα, κατεργάσασθαι. — Mit benselben Bor: ten lobt sie Zonaras IX. 11. med. — linter allen polis

rafenden Sophar, und fetteten burch biefes Band ben wolluftigen Barbaren fefter an bas carthagifche Intereffe. Doch diefes gefchah erft fpater. - Am Ende des Jahrs' '541, wie es icheint, febrten nach Beendigung des nu midifchen Krieges die carthagifchen Beerführer wieder nach Sifpanien jurud. Dort hatten mahrend der Beit Die punifchen Befagungen in ben Stadten fich ruhig ver halten, und feinen Angriff gegen die Romer ober die abtrunnigen Sifpanier gemagt. Daher hatten auch die Scipionen wohl nichts unternommen, indem fie jur Belagerung ber Stabte fich ju fcwach fühlten; und nur Dazu batten fie Sasbrubals Abmefenheit benukt, um ihr Bundnig mit ben hifpanifden Bolfern weiter aus Judehnen und mehr zu befestigen 13). Go hatten fie benn auch gang insbesondere die Celtiberier, eine febt ftreitbare und friegeluftige Ration, für fich gewonnen,

tisch ausgeopferten Frauen hat Sophenisbe bas tragischte Schickfal gehabt, ba fie ber Liebe jum Varerlande, ber Liebe jum Varerlande, ber Liebe jur Freiheit, und ihrer erften Liebe gleich treu geblieben, und nur barum untergegangen ift. Der Conflict dreier so machtiger Gewalten ift aber faft mehr als Schickfal. Für den dramatischen Dichter ift biefer Stoff zu und gebeuer, drum find auch alle bisherigen Bearbeitungen beiselben mittaliker. Die Sophoniebe kann feiner schildern, dem Freideit kein Gut mehr ift, und Anechtschaft tein Elend mehr ift, und fir den nicht zeder Lag, wie beine Land, is auch seiner Liebe hat.

<sup>13)</sup> Nach Angean jedoch stadt der soen ausgezierenn Stelle poeinen die Zowerben einen wirklichen Feidzug gemacht zu daden; dech waren die Zisteige wohl zu unbedeutend, als das twees diereich einer Anflickung werth gehalten date. Er der dawen LVV In. wum diennio fermo under allegen gemann werden die konnem versetzer vonrihisgwemagen gemann neuen beiterm genonnung wert.

und ihre Jugend in Gold genommen, um mit biefen Schaaren ihre febr gefchwachten Legionen ju ergangen. Go verftarft meinten fie im folgenden Jahre mit befon: berem Machbruck auftreten zu tonnen. - Mit 30,000 celtiberifchen Golbnern verftarft, brachen bann Die Gcie pionen, nach Livius 14), im Jahre 542 aus den Wine terquartieren auf, und jogen ben Carthagern entgegen, in der ficheren Soffnung; Diefelben in Diefem Jahre gange lich aus Sifpanien ju vertreiben. Wo fie ihre Winters quartiere gehalten haben, ift wohl nicht zweifelhaft, in: bem Livius es gewiß murbe angezeigt haben, wenn fie nicht, wie gewöhnlich, ju Tarraco übermintert hatten, bon welcher Gewohnheit felbft ber jungere Scipio fpater nicht abgewichen zu fenn scheint. Dach Appian 15) bine gegen hatte En. Scipio ju Orfo ober Urfo, D. Scipio hingegen zu Caftulo Binterquartiere gemacht, mab: rend die Carthager nach Turditanien fich juruckgezogen batten. Letteres aber ift febr unmahricheinlich, ba Die Romer gewiß feinen Safen an jener Rufte hatten, und fie boch ohne Zweifel mahrend bes Winters mit Ihrer Flotte und ihren Magazinen, Die gewiß in Tarraco ma: ten, in Berbindung bleiben mußten. - Die brei carthagifchen Beere unter Sasbrubal (Sam.), Sasbrubal (Gisgo) und Dago hatten fich fo getheilt, bag Sasbrut bal (Sam.) bei det Stadt Unitorgis 16) fland, in

15) Appian, I. c.

Black Browning and but The shot

<sup>14)</sup> Liv. XXV. 32-40.

<sup>16)</sup> Die Lage von Unitorgis ift unbekannt, und gus ben Das ten, die Livius angiebt, ift wenig ju ichließen. Da bem Marcius mit feinen wenigen Saufen ber Rudgun über

nicht gar großer Entfernung von ben Romern; die am bern beiden Rubrer aber hatten vereint etwa funf Lage reisen weit von ben Romern ein Lager bezogen. Die Rie mer mußten Urfache haben, ju boffen, daß fie jest die, Carthager ganglich murben aufreiben ober vertreiben tonnen, benn die fonft fo vorsichtigen Scipionen zweifeln diesmal gar nicht an dem Siege, und find nur be forgt, Die andern carthagifden Beere mogten, wenn fie Den Untergang eines ihrer heere vernahmen, in unweg: fame Bebirge flieben, und fo den Rrieg noch mehr in Die gange ziehen. Deshalb theilten fie ihr heer, und gwar ging En. Scipio mit einem Drittheil der romifchen Rrieger und ben 30,000 celtiberischen Soldnern bem Sasbrubal (Sam.) nach Anitorgis entgegen; P. Scipio bingegen jog mit zwei Drittheilen ber gangen Romer macht gegen den Sasdrubal (Gisg.) und Mago aus. Aber faum maren beide in die Rahe ber Reinde gefom: men, fo anderte fich bie Lage der Dinge bedeutend. Des En. Scipio Celtibericr liegen fich vom Sastrubal beffe den, verließen die Romer, und tehrten in ihre Beimath juruck, so baf dem Enejus nur noch eine geringe Anjahl Krieger übrig blieb, mit welchen er ben Sasdrubal nicht mehr anzugreifen magte. Publius feiner Seits fand nicht nur Die heere Des hasdrubal (Bisg.) und des Mago ale Begner, sondern auch ben Mafiniffa mit feinen Rumidiern, und den Indibilis, ben alten

ben Iberus gelang, fo mögte man Anitorgis in ber Mabe bes Iberus fuchen: toch nach Liv. XXVIII. 19. retten fich Aluchtinge aus ber Schlacht nach Alliturgi, weshalb es nicht gar fern baren gelegen baben muß.

reund ber Carthager, ber mit einer bebeutenben Schaar if ihr Intereffe tampfte. Go vielen geinden, unter elden Dafiniffa ihn am meiften brangte, mar Dublius idr gewachfen. Er murbe, ale er fich auf ben Indi: lie werfen wollte, eingeschloffen, und mit bem groß: m Theile feines Beeres niebergehauen; nur ein gerins er Theil, Den er unter feinem Legaten Fontejus gu: ud gelaffen batte, und wohin die Gluchtigen ans bet Rieberlage fich retteten, blieb von biefem Beere übrig. taum mar D. Scipio mit feinem Beere vernichtet, fo ilten Die flegreichen Carthager ju Sasbrubal (Sam.), im, mit biefem vereinigt, auch bem Enejus bas Baraus u machen. Bu Enejus mar noch feine Runde von ber Rieberlage feines Brubers gefommen, Die er erft aus ber Ericheinung ber beiben anbern Beere abnete; um muthlofer murbe fein Seer bei feiner Schwache und ber Uebergahl ber Beinbe, und befonbers bei ber Tha: tigfeit Dafiniffa's, ber mit feinen gabireichen, fcnels en und unermublichen numibifchen Reitern ben Ro: nern auf ihrem Rucfjuge nicht einen Mugenblick Rube ieg. Eneine mußte Salt machen, aber auf einem Su: el, ber fo felfig mar, bag er bie Aufwerfung eines Bale es nicht erlaubte. Mus Gatteln und Gepack fuchte nan ein Bollwert ju machen; aber vergebens. Sarthager brangen überall ein, und Die Romer murben liebergehauen ober gerfprengt. En. Scipio felbft murbe tuf ber Flucht erichlagen; und wenn gleich von ben Geis ligen viele in bas lager bes Fontejus 17) fich retteten,

<sup>17)</sup> Es ift auffallend, daß Enejus erft neun und zwanzig Tage

fo aab es bod von bem Lage an fein romifches Seer mehr in Sifpanien, das den Carthagern ben Befig bes Landes hatte ftreitig machen tonnen. - Diefes Glud ber pu nischen Waffen mar gan; unerhort, und wer mogte nun nicht ploglich eine gangliche Umgestaltung ber bortigen Werhaltniffe vermuthen? Die meiften hifpanischen Bble ferschaften, Die es mit ben Romern gehalten hatten, gingen jest wieder ju ben Carthagern über, und nur bet nordliche Theil des Landes jenseits des Iberus murbe mit Dube noch von den Romern behauptet. Dabin namlic hatte fich ber Legat Fontcjus, oder ftatt feiner der talent volle Marcius, ein Ritter, ben bie Bahl bes heeres als den talentvollsten an die Spike gestellt batte, mit Den Erummern des geschlagenen Beeres jurudgezogen, und es mar Dicfem gelungen, den unbefonnen folgenden Carthagern einige nicht unbedeutende Rachtheile mufik aen 18), fo bag diefe, die mit ber Unterwerfung bes

nach ber Niederlage feines Brubere feinem Untergang fand, ba boch bie Erzabinna beim Livius fo raich forrichreitet, und auch die Jackieringe von feinem Deere in bas lager bes Annieque fich retreten, mas alls gang in der Rabe geweien fan munt benn wie batten fiesenet bei der Renge ibret Jeinde, die an leichter Beiteret felden Ueberflu Batten, den Was bohm fieden folen?

Statesfend ist des Lerins Schildenna, Liv. XXV or ein mie Marchaft den Muth ber geschlagene Kindere wirderter den angedium felgenden Hasdur bei Stein anfeiteter den angedium felgenden Hasdur voor dager der Cauthager erebert, mit gangliche Bertraus der Kinder und darauf grobt er als Endprince des Liebers in diesem Anten gener Groben eine Griebe deinder der der Lieber der Groben der

blichen Theiles bes Landes genugfam befchaftiget murs n, Die Romer in ihrem Lager jenfeits Des 3berus bins rt unangegriffen liegen. Dur mogte man wohl billig warten, bag Sasbrubal fogleich mit einem Seere aufs echen werbe, um über die Porenden und Mipen ju igen, und feinem Bruber Die verlangte Bulfe gu ingen; benn mar je ein Zeitpunct baju geschicft gemes , fo mar es biefer, und gunftigere Umftanbe fonnten faum baju erbenten laffen. Drei gabireiche carthas de Beere, jest flegreich, ftanben in Sifpanien; bagu tafiniffa mit feinen numibifchen Schaaren. Die Sifpas er maren größtentheils fcon wieder unterworfen; viele itten fogar icon fur Die Carthager gegen Die Romer 18 Schwerdt wieder ergriffen, und bei dem Gewichte nd bem Unfeben, bas ber Gieg ben Carthagern geges en hatte, tonnten fie nun am erften es magen, mit einent

indem er nach Beendigung berfelben bingufest: ad triginta septem millia hostium caesa (namlid) burd) Mars (ins), auctor est Claudius, qui annales Acilianos ex Graeco in Latinum sermonem vertit; captos ad mille octingentos triginta; praedam ingentem partam. in ea fuisse clypeum argenteum pondo centum triginta octo, cum imagine Barcini Asdrubalis. Antias una castra Magonis capta tradit, septem millia caesa hostium; altero proelio, eruptione pugnatum cum Asdrubale; decem millia occisa, quatuor millia trecentos triginta captos. Piso quinque millia hominum, quum Mago cedentes nostros effuse sequeretur, caesa ex insidiis scribit. - Dag wir aber bem Pijo folgen muffen, leibet feinen Zweifel, da Difo's Rubm, ale eines grundlichen und gewiffenhaften Ges fdichtidreibers, feft fieht, die andern beiden Bemahres manner aber febr verbachtig find. - Uppian und Bonas ras wiffen vom Marcius überhaupt gar nichts.

Seere bas Canb ja berlaffen; auch fonute Mareim feinem fewachen Saufen teine bebentenbe Sinberni ben Beg legen. Dennoch geht weber in biefem nie folgenden Jahre, wo die Gelegenheit nicht minder gi war, Sasbrubal nach Italien, ja er fcheint gat, einmal baran zu benten. Wir feben uns alfog thigt, nochmals ben größten Zweifel in ben Befel feben, ben Sasbrubal von Carthaga aus ju einen resfahrt nach Italien erhalten baben foll; bennt auch Sastrubal fo unbedachtfam gewefen fenn folite richtigen Moment ju überfeben, (mas von einem St feines Beiftes gar nicht ju benten ift), fo murbe er von Carthago aus, wohin er ohne Zweifel Die Dan von bem Untergange ber Scipionen fogleich fandtt, Beifung erhalten haben, jest ohne Gaumen ansm ten, was ihm icon vor funf Jahren befohlen wo Aber bavon lefen wir im Livius tein Bort, ungeg er boch verbunden gemefen mare, uns die Grunde jugeben, marum ber italifche Bug nicht gefchab; bent Grund, auf welchen fich Livius bier wohl berufen mi namlich die Belbenthaten bes Marcius, tonnen mit feinen Grund gelten laffen, ba diefe Beldenthaten, bes Livius E:jablung felbet in fich felber jufammen len. - Alfo geschah nur, was der Ratur der C nach nur gescheben konnte; Die cartbagischen Relbh benubren ben Sieg über bie Abmer burch bie Biebe termerfung Defpaniens, megen beffen Benkes ber I m geführt wurde. Die Bolfer, welche nich frein felbich untermarfen, erhielten Bergeibung; Die, w nech fünmten, murben mit ben Maffen zur Unter

na gezwungen, indem man ihre Stabte belagerte, und ich Eroberung berfelben fie ftrenge bestrafte. ihm nothwendig viele Beit weg, fo bag baruber gegen n Reft bes Romerheeres unter Marcius fein ernftlicher ngriff unternommen merben fonnte. Dennoch aber ar ber Erfolg fur Carthago bedeutend genug, und are es noch mehr gemefen, wenn nicht zwei Umftanbe ngetreten maren, Die ben Carthagern vielen Dachtheil achten. Die Sarte guerft, mit welcher Die carthagis ben Beerführer gegen bie abtrunnigen hifpanifchen btabte jest, ba ihnen einmal volle Zeit jur Rache ges ffen war, verfuhren; bie Billfuhr, welche fie fich als numfdrantte Berren gegen alle erlaubten; bas Dig: quen, wodurch fie felbft ihre alten Freunde gurud iegen, (bem Indibilis und Dandonius nahmen fie Beib nd Rinder als Geißeln meg) 19), erbitterte alle Sifpa:

<sup>19)</sup> Polyb. IX. 11. Of των Καρχηδονίων ήγεμόνες, πρατήσαντες των υπεναντίων, σφων αυτών ουκ ήδυναντο πρατείν και, δόξαντες τον προς Ρωμαίους πόλεμον ανηρηκέναι, προς αυτους έστασίαζον, παρατριβόμενοι διά την έμφυτον Φοίνιξι πλεονεξίαν και Φιλαςχίαν. ὧν ὑπάρχων Ασδρούβας, ὁ Γίσκωνος, είς τουτο κακοπραγμοσύνης προήχθη δια την έξουσίαν, ώς τον πιστότατον των κατ' Ίβηρίαν Φίλον Ανδοβάλην, πάλαι μέν αποβαλόντα την αρχήν δια Καρχηδονίους, άρτι δέ πάλιν απειληθότα δια την προς έκείνους εύνοιαν, έπεβαλετο χρημάτων πλήθος αιτείν. του δέ παρακούσαντος δια το θαβρείν έπί τη προγεγενημένη πίστει προς τους Καρχηδονίους, ψευδή δια-Βελήν επενέγκας, ηνάγκασε τον Ανδοβάλην, δουναι τας έαυτου θυγατέρας είς ομηρείαν. — cf. et X. 35 fin. 36. Μετά γάρ το νικήσαι μέν τως Ρωμαίων δυνώμεις, ωποκτείναι δέ τους στρατηγούς άμφοτέρους Πόπλιον καί Γναϊον, (οἱ Καρχηδόνιοι) ύπολαβόντες άδηριτον υπάρχειν άυτοῖς την Ίβερίαν, ὑπερηΦάνως έχρώντο τοις κατά την χώραν. τοιγαρούν αντί συμμάχων καί Φίλων πολεμίους έσχον τους υποταττομένους etc. - Liv.

nier, und baber tonnte auf bie Treue und ben Gebo fani der Unterworfenen nicht lange gezählt werben, went einmal wieder ein neues Romerheer in Sifpanien em fcbien. - 3meitens geriethen bie carthagifchen bem führer unter einander in Uneinigfeit und Bermarfuif. wie wir aus mehreren Stellen bes Livius und Poliphins erfeben, und woran wol ber Mangel eines bestimmte. Dberbefehle Schuld fenn mogte. Gin jeber bet brei Dur führer eignete fich vielleicht ben Ruhm und bas Berbimf ber Bernichtung ber Romer gu, und gumeift mel ft brubal (Bisg.) und Mago mit einigem Rechte gegen ben Dasbrubal (Bam.), ber an den legten gikaflichen Bib fenthaten ben geringften Antheil gehabt batte. Genif iff, bag die Ginbeit zerfiel, und tag die brei Deere fa in Bifpanien vertheilten, ohne gemeinfamen Dien unt geborigen 3wed. Daber benn auch Bermehrung ber Billführlichfeit und barte gegen bie Unterworfenen, bie nun von drei Berren zu leiden batten ; daber die maneck hafte Bertheidigung, die fie, als ein neues romifches Beer nach hifpanien fam, bemfelben entgegen fenten. - So ift in menfolichen Dingen immer baffit geftent. daß nichts Bollfommenes fich darftelle und erhalte. Die Kleinen vergeben burch Ohumacht, die Großen werters durch llebermuth gefturgt. Die Fruchte des doppeltes Sieges gingen für Carthago bald wieber verloren, mD

XXVI. 41. tres dures discrepantes, prope ut deforrint alti ab chis, trainsum exercitum in diversissimaregiones distracere. -- Nec discordià intestimaroure eus in unum sanct etc. etc.

m Ritter Marcins ward dadurch das Gluck, daß man inen heldenthaten zuschrieb, was eine Folge ganz ans ter Umftande war.

Che wir aber ju ben folgenben Ereigniffen ubers chen, muffen wir vorlaufig anmerfen, bag bie Chros ologie biefer Befchichten in großer, vielleicht unaufloss ider Bermirrung fich befindet. Livius fest ben Unter: jang ber Scipionen ins Jahr 542, wo Tarent an Sans ibal, und Spracus an Die Romer überging. endung bes Mero, und auch die Ablofung beffelben burch en jungern Scipio und Silanus, fest er ins folgende Jahr 543, wo Sannibal ver Rom erfchien und Capua on ben Romern erobert murde. Deu Carthago foll von Beipio 544 erobert und weiter nichts in bem Jahre ges hehen fenn. Ins Jahr 545 fest er Die Schlacht bei Bas ula, in Folge welcher Sasbrubal über Die Pprenden ach Stalien gieht; 546 gefdieht gar nichte in Sifpas ien, und erft 547 fommt haebrubal nach Stalien. begen biefe feine Anordnung verftogt aber Livius felbit uf mehrfache Beife. Erftens fagt er XXV. 32, wo ben Untergang ber Scipionen ju ergablen beginnt: in bemfelben Commer brachen die romifchen Felbheren. achdem faft zwei Jahre lang nichts Merkwurdis 26 gefchehen mar zc., aus ben Winterquartieren uf ic.;" worans abzunehmen ift, bag bie Baffenrube vifchen ben Romern und Carthagern nicht blog im Jahre 4t, fondern auch noch im Jahre 542 Statt gefunden ibe, weshalb alfo die Ereigniffe, Die er jest befchreis n will, ins Jahr 543 ju gehoren icheinen. 3weitens

fagt er XXV. 36. 20), En. Scipio ware im acten Jahre, nachdem er nach Sifpanien gefommen, getobtet : worden, mas auch XXV. 38. 21) wiederholt wird; be nun En. Scipio 536 hingetommen war, fo ift das achte Jahr barauf wenigstens 33) 543. Biemit un fcint die Radeicht übereinzustimmen, bag grabe, ale Sannibal 543 vor Rom fand, Werillaren jur Ergin zung des hispanischen Heeres 23) von Rom abgestick Diefe Absendung geschah aber gewiß nicht murben. wenn man icon die Machricht von bem Schickfale bis romifden Beeres gehabt batte; benn mas batten biet Berillaren genußt, wenn bas Beet icon gu Grunde gu gangen war? Much bedurfte es nicht nur ber Rriegt, fondern jungchft eines Beerführers, und es ift nichtit , benten, bag bie Romer, wenn fie einmal von bem Bir ftande bes romifchen Beeres in Sifpanien Rachrichter halten hatten, lange mit ber Unterftubung beffelben go wartet, oder gar Erganzungstruppen ohne Unführer Dahin gefandt batten. Da nun auch Gutropius und Profius 24) die Miedetlage in Sispanien nach han

<sup>20)</sup> Anno octavo, postquam in Hispaniam venerat, Cnejus Scipio, undetrigesimo die post fratris mortem est interfectus. (octavo ist einstimmige Leseart aller Cobb.)

<sup>21)</sup> Nen invictos per octo annos in his terris milites suos etc.

<sup>22)</sup> Denn wenn, wie so oft, das erste Jahr nicht mitgezählt wird, so wurde bas achte Jahr erst 544 seyn.

<sup>23)</sup> Liv. XXVI. 11. quum ipse (Annibal) ad moenia urbis Romae armatus sederet, milites sub vezillis in supplementum Hispaniae profectos audivit.

<sup>24)</sup> Eutropius III. 14. Oros. IV. 16.

nibals Buge vor Itom ergablen, fo ift mahricheinlich, baß ber Untergang ber Scipionen in ben Frubling Des Johres 543 ju fegen ift, und bag die Baffenthat Des Mareius und die Botichaft nach Rom in ben Sommer Diefes Jahres fallt. - Wenn nun wirklich noch in Die: fem Jahre 543 C. Claudius Mero, Der an des En. Scipio Stelle als Proprator in Sifpanien Die Unfuh: rung übernehmen follte, nach Sifpanien abging, fo fonnte bas erft febr fpat gefcheben, ba Dero bei ber Bes lagerung von Capua felbft thatig war, und erft nach ber Einnahme von Capua und ber Beftrafung ber Mufrub: ter an Die Abfendung bes Dero gedacht murbe. mußte Dero erft die Dannichaft, Die er mitnehmen follte, und bie bei ber Belagerung von Capua mit ges focten 25) batte, auswählen, ordnen und ruften, und auf ber Schiffahrt nach Sifpanien bin, Die immer lange ber Rufte gefchab, verging auch gewiß ein Monat. Darum ift nicht bentbar, bag Dero noch im Jahre 543 einen Bug gegen Sasdrubal habe unternehmen fonnen, gus mal wenn er von Tarraco aus über ben Iberns bis in Die Begend von Caftulo hinabziehen mußte. Alfo fonnte fein Feldzug durchaus nicht fruber, als ins Jahr 544 Daber ift es auch unmöglich, bag ber jungere fallen. D. Scipio (wie Livius will) ichon im Jahre 543 nach Sifpanien gefommen fen; bagn war in jenem Jahre feine Zeit mehr, und es ift feltfam, bag Livius, ber

<sup>25)</sup> Liv. XXVI. 5.

fich in großer Berlegenheit befindet 26), wie er bie Em eigniffe in hifpanien ordnen will, diefes nicht felbft ge merft hat. Friber, als 544, tounte et fclechterbings nicht nach Bifpanien geben." Denn obicon er nicht bes Dero Rachfolger in Sifpanien war, fondern nur feines. Waters Publius Scipio, (er befleibete bie Burbe eines Proconfule, Dero hingegen mar Proprator, in welcher ' Burbe ihm ber ben Seipig begleitende Silanus nacht folgte), fo mare es fur ben Mero benn bod immer eine große Befdimpfung gemefen, wenn ibm, che bie ber ftimmte und gewöhnliche Beit feiner Amtsführung ver laufen war, fein Amt genommen, und ein Radfolger (Silanus namlich) gefchict wurde; befchimpft aber if Mero nicht worden, welches barans bentlich ift, baf man brei Jahre fpater, als gegen ben Sysbrubal di Conful ermablt werden follte, gar feinen Zweifel trug. ibn als ben einzig murdigen Begner Diefes großen gelbe herrn zu ermablen 27), wenn Diefes namlich nicht als eine Schmeichelei des Livius gegen den in feinen Tagen icon furchtbaren Stieffohn Augusts, den Liberius. zu betrachten ift. — Go murde also Scipio's- Eins nahme von Meu: Carthago ins Jahr 545 fallen, wo es

27) Liv. XXVII. 34.

<sup>26)</sup> Liv. XXVII. 7. Carthaginis expugnationem in hun annum (544) contuli, multis anctoribus, haud nescinesquosdam esse, qui anno insequenti captam tradiderint. Quod mihi minus simile veri visum est, annum integrum Scipionem nihil gerundo in Hispanisconsumsisse. — Und dech tast tivius den Ocipio 540 gang unthatig sepn! —

ich, was Polybins behauptet, 27 Jahre alt, ober eniaftens im 27ften Jahre war 28). Endlich gehort bin auch bas Beugniß Des Florus 29), welcher fagt: cipio habe in vier Jahren gang Sifpanien unterorfen. Da nun Scipio gang gewiß im Berbfte bes ahres 548 nach Stalien gurud ging, um fich ums Cons lat fur das Jahr 549 ju bewerben, fo maren Diefe er Jahre vom Jahre 5 4 5 an ju rechnen. - C. Claus us Mero, ber gur Rettung und Unterftugung ber efte bes gefchlagenen Seeres nach Sifpanien gefchieft arde, führte 12,000 Mann Fugvoif und 1100 Reiter it fich, und ale er in Tarraco gelandet war und auch n Schifsvolf bemaffnet hatte, jog er an ben 3berus, n fich mit ben Schaaren ju verbinden, mit benen fich lareius fo tapfer gegen bie Carthager behauptet hatte. erauf, mahricheinlich aber erft im folgenden Jahre

9) Florus II. 6. 39.

<sup>8)</sup> Merkwurdig ist, daß alle römischen Quellen, auch Jonas ras und Appian, den Scipio im vier und zwanzigs ften Jahre, oder vier und zwanzig Jahre erst alt, Meu: Carthago einnehmen lassen, ungeachtet Polybius wiederholt sagt, er sey sieben und zwanzig Jahre alt gewesen. Wahrscheinlich ging dieses aus dem Necht nungssehler hervor, durch welchen dieses Ereignis in ein früheres Jahr geseht wird, denn daran ist kein Zweitsel, daß Scipio im Jahre 536, als er seinem Vater am Licinus das Leben rettete, siedzehn Jahre alt war. Dem Polybius mussen wir hier aber wohl zunächst folgen, weil er über den Scipio die bestimmtesten und sichersten Nachtrichten haben konnte, und zwar aus dem Munde des E. Lätius, auf den er sich auch bei dieser Gelegenheit beruft. (Polyb. X. 6.)

544, brach Mero gegen ben Hasbrubal (Sam.) auf 30), welchen er "in Ausetanis, ad lapides atros" fand; is locus est inter oppida Illiturgim et Mentissam. Wenn Diefes: in Ausetanis, nicht ein Rehler des Abidnet bers ift, fo ift es ein grober Berftog Des Livius gegen Die Ausetaner wohnten Die Geographie Bispaniens. an den Pyrenden zwischen Tarraco und Emporid. Die Stabte Illiturgi und Mentiffa aber lagen in ber eigent lichen carthagischen Proving am oberen Batis. Die wirklichen Ausetaner bier aber nicht gemeint find, beweiset theils bas Kactum, daß bas Land nordlich vom Iberus Damale von den Carthagern nicht betreten more ben ift, theils auch die Bezeichnung ber Lage ber lapides atri burch ben Beifag, bag fie zwischen Mitungi und Mentiffa zu suchen fenen 31). Mero mußte alfo über den Iberus geben, Die Berbindung mit den füdli: cher wohnenden Bolferschaften wieder anfnupfen, und burd fie unterftugt, wenigstens nicht gehindert, den lans gen Bug nach dem Batisthale vollenden, welches has drubal vorzüglich ju feinem Standorte ermablt hatte. Bier gelang es dem Mero, den feindlichen Relbheren in einem Waldgebirge fo eng einzuschließen, daß berfelbe, wenn ihm Betrug nicht gelang, feinen Ausweg jum Entfommen fah. Deshalb foll er mit Rero Unterhand: lungen angeknupft und Die gangliche Raumung Sifpa:

<sup>30)</sup> Liv. XXVI. 17.

<sup>31)</sup> Bielleicht ift flatt: in Ausetanis, ju lefen: in Oretanis, wie auch fcou Glareanus und Doujatius gemeint haben.

ns versprochen haben, wenn Mero ihn ungekrankt abzies ließe. Während dieser Unterhandlungen, welche Hasse balmehrere Tage lang fortspann, heißtes, ware es ihm ungen, unbemerkt von den Romern, den größten und bes i Theil seines Heeres ans den Schluchten heraus zu zies. Als nun der getäuschte Mero das carthagische Las leer gesehen, ware er dem Hasdrubal nachgeeilt, ihm eine Schlacht zu liesern; jener aber hatte dies ie verweigert, und es ware bloß zu einigen unbedeus den Gesechten zwischen dem tomischen Vortrabe und i Ntachtrabe der Carthager gekommen.

So weit Livius von Nero's Kriegsthaten in Hispas n. Wenn aber diese Erzählung, welche fast mit dens en oder doch ganz ähnlichen Worten, als wenn sie Einer Quelle geschöpft hatten, auch Frontin 32) und naras 33) haben, wirklich wahr ist, so ist es doch sallend, daß Livius sich später so sehr widersprichtimlich, als nach dem Falle des Marcellus und dem de des Crispinus 34), welche beide durch Hannibals

<sup>)</sup> Frontin. Strat. I. 5. 19.

<sup>)</sup> Zonaras IX. 7,

<sup>)</sup> Liv. XXVII. 33. Ceterum, quum duo consulares exercitus tam prope hostem sine ducibus essent, omnibus aliis omissis, una praecipua cura Patres populumque incessit, consules primo quoque tempore creandi; et ut eos potissimum crearent, quorum virtus satis tuta a fraude Punica esset etc. Cap. 34. Quum circumspicerent Patres, quosnam consules facerent, longe ante alios eminebat C. Claudius Nero.

Betrug ihren Tod gefunden hatten, die Romer Confuln ermablen wollten, "die, wie Livius fagt, Manns qu nug maren, um fich gegen punifche Tucke ju fchuken," und als die Bater umberschauten, welche fie mohl ju Confuln ermablen tonnten, "ba ragte bei weitem vor andern C. Claudius Mero hervor." Sollte da nicht irgend einem ber Bater eingefallen fenn, wie fcmablid eben diefer Claudius Mero vor drei Jahren in Sifpanien vom Sasbrubal fich habe taufchen, ja auf eine Beile betrugen laffen, Die nach bes Livius Erzählung faft ins Unglaubliche geht! Und wenn man ihn auch zu einer andern Beit jum Conful gemablt batte! Aber bag man gerade, da Basdrubal, der den Mero fcon einmal bin tergangen batte, brobete, eben biefen Dero vor jugeweise vor allen anderen ermabite, bas lagt fich nicht gut reimen.

## Sechstes Rapitel.

Der jungere D. Cornelius Scipio in Sifpanien.

lesachen des größeren Nachdruckes, mit' dem der Krieg in Hispanien geführt wird. — Charakteristik Scipio's. — Ere oberung von Neu: Carthago. — Chronologische Untersu: dungen. — Anordnung der Begebenheiten nach Zonaras. — Schlacht bei Bacula I. — Hasbrubals Zug nach Ita: lien. — Widersprüche darüber bei Polybius und Livius. — Veldzug im Jahre 546. — Schlacht bei Bacula II. 547. Die Carthager raumen Lispanien. — Ereignisse im Jahre 548. — Hipanien soll eine römische Provinz werden. — Aufruhr. — Mago nach Ligurien. — Zeittafel.

Erft dem jungeren Scipio, dem nachherigen Afrikaner, ar es vorbehalten, in Hispanien eigentlich erobernd afzutreten, und mit ihm beginnt eine neue Periode des veiten punischen Krieges. Statt daß die Romer biseer, durch Hannibal allzusehr gedrängt, mehr abwehend hatten verfahren muffen, so erhoben sie jest den Ingriffskrieg, und fingen nun an, mit eben der Sorgalt an Hispanien zu denken, als sie früher zunächst um Italien bekümmert gewesen waren 1). Wiel trug dazu

Liv. XXVI. 18. Et Romae senatui populoque post receptam Capuam non Italiae iam maior, quam Hispaniae cura erat; otc.

allerdings bas Talent bes heerführers bei , ben fie für Diefen Rrieg ernannt hatten; aber auch die Lage und ber Buftand Staliene felbft erlaubte ihnen, jest mit großer rem Machbruck in Sifpanien aufzutreten. Mach dem Ralle von Capua mar Sannibal allmalia immer weiterin Das füdliche Stalien binabgegangen, und fina jest fcon an, bas enge Land ber Bruttier ju feinem Baffenplage und einer Art von Festung ju machen, um von bort aus, mo er unangreifbar mar, immerfort bie Romet ju bedrohen und ju ichrecken. Dadurch aber, bag ber Feind aus Roms Dabe fich entfernt batte, und baf. mehr und mehr die Bundesgenoffen unter Roms bert Schaft jurudtehrten, betamen die Romer freiere Sand und größere Streitfrafte, und jest tonnte ungefahr bas gefchehen, mas gefchehen mare, wenn Sannibal nicht nach Italien gefommen mare.

In einem machtig ergreisenden Gemalde hat uns Livius 2) die Scene geschildert, wie der, nach ihm erst 24jahrige, Jungling Scipio, da den alten grauen helden vor einem Feldzuge nach Hispanien der Muth entfallen war, durch die einstimmige Erwählung aller Tribus das Proconsulat in Hispanien erhielt, und zum Rächer seines Vaters und Oheims bestimmt wurde. Jedoch verschweigt auch Livius nicht, was Polybius 3) aus

2) Liv. l.c.

<sup>3)</sup> Polyb. X. 2. Das ganze Kapitel gehörte eigentlich hier ber; aber des Polybius Raisonnement ift so flach und fade, bag es widrig ift, die ganze Stelle abzuschreiben.

— ct. et Cap. 5. fin.

rudlich und wiederholt verfichert, bag Scipio, ein roßer Runftler im Schein und gefchidt und gewandt in illem, wodurch ber Saufe bestochen werden fann, auch bas Seinige geborig bagu beigetragen habe, um auf Die Laufbahn fich zu erheben, Die er fich einmal auserfeben batte. Obgleich aber Diefe heuchlerischen Rinfte, auf welche ber Brieche Polybius großen Werth legt, ein Blecken in bem Bilbe Des Belben find, fo lagt fich boch nicht leugnen, bag Scipio in jeder Sinficht ber ausges zeichnetfte Mann jener Zeit mar. Bon Jugend auf hatte er Waffen getragen, und die ungludlichen brei erften Jahre biefes zweiten punifchen Rrieges maren feine Schule gemefen. Sier hatte er fich auch bemahrt, und mehr noch, als die Rettung des Baters am Tici: nus 4), welche Rinbesliebe ihm gebot, hat Die Berfto: rung bes ichandlichen Planes ber romifchen Junglinge, bie nach ber Schlacht bei Canna Rom und Stalien ver: laffen wollten 5), um fich ftatt bes alten Baterlandes, an bem fie verzweifelten, ein neues Baterland gu fuchen, ihm unverwelflichen Ruhm gebracht. Uebrigens nahm bas Geraufch ber Waffen feine Geele nicht gefangen; der Jungling entwickelte fich in jeder Sinficht und in allen Richtungen feines Wefens, fo daß wir Diefen Scipio in bem Mugenblicfe, wo er die bobere Schaus bubne betritt, als ben gebildetften Romer, ja als ben begabteften Mann feiner Zeit bewundern muffen.

5) Liv. XXII. 53.

<sup>4)</sup> Polybius X. 3. Liv. XXI. 46.

mogten wir ihn aber fur einen Romer ju gebilbet unb vielfeitig nennen; benn indem er alle Romer überragt, fo hat er fast aufgehort, ein Romer ju fenn, und dies ift wohl die Urfache, warum er, ungeachtet er bas Boll immer nach feinem Willen lentte, fo wenig ber Dann des Bolfs gewesen ift, und fpater fo febr mit ibm jer fiel, bağ er in freiwilligem Erile fein Leben befchloß, und felbst feine Afche nach Rom ins Grabmal feiner Ahnen au bringen verbot. Alle Sandlungen Scipio's erichet nen als bas Runftwerf eines hellen, fein robes, unver ftelltes Zeitalter weit überragenden Berftanbes; er fann Wunder machen nach dem Sinne unferer beutigen Ro tionalisten; durch Fabeln afft er bas unverständige Boll, durch Traume beruckt er es, er weiß fich als einen Bertrauten ber Bottheit ju beglaubigen, und macht badurch bas Unmögliche möglich; alles, mas er thut, thut er auf der Botter Bebeiß, und felbft Meptun muß Ein Mann, dem folche Mittel ju Ge bote ftanden, mußte freilich Außerordentliches leiften, und wo er auftrat, mußte alles einen hobern Schwung Aber eben barum mußte er auch ben Romern erbalten. von achter alter Art verbachtig und gehaffig werben, fo wie Fabius und Cato ibn haßten; und als fpater fein reg famer, vielfeitiger Beift in dem Leben ju Rom wenig Befriedigung mehr fand, als er auslandifche Bilbung ju lieben und fich anzueignen fuchte, als er einen Rreis von Belebreen um fich vereinigte, als Studien den Sel ben von Meu: Carthago und Bama beschäftigten, als griechische Sprace und Sitten ibm beffer gefielen , als

dmische Roheit, und er auch Anderen Auslanderei mempfahl, da wandte sich das herz des Bolks, das er nie besessen hatte, ganzlich von ihm ab, und man mögte es fast verzeihlich finden, daß es ihm für seine großen Berdienste mit Undank lohnte. Möge immerhin Jemand mit dem haupte höher ragen, als die Andern um ihn her; es ist sein Glück, und er freue sich dessen; nur muß er mit den Füßen auf demselben Boden stehen bleiben, wie die Andern. Wird er den Anderen ents fremdet, so ist sein Sturz unvermeidlich.

Seipio langte mit 10,000 Mann Fußvolk und 1000 Reitern zu Emporia an 6), zog von dort nach Tars raco, und übernahm den Oberbefehl über die gesammte römische Macht, die jeht allerdings größer war, als sie jemals in Hispanien gewesen war. Unter ihm stand M. Junius Silanus als Proprator. Mit der Sie derheit eines Helden trat er überall auf, gewann die Liebe seiner Untergebenen, begeisterte für sich die Kries ger, und erregte die Ausmerksamkeit und Erwartung aller hispanischen Volkerschaften. Auch erleichterte die Uneinigkeit der punischen Heerschaften, daß, wenn seine erste Unternehmung ihm gelänge, ein großer Theil der

<sup>6)</sup> Liv. XXVI. 19. 20. 41 - 51. Polyb. X. 6 - 21. Zonaras IX. 7. 8. Nach Polybius icheint Scipio im Fruhlinge angufommen, und bald nachher, noch in dems felben Jahre, ben Jug gegen Neu: Carthago ju unters nehmen. Daher ift auch mahricheinlich Scipio erft im Fruhlinge 545 nach hifpanien gefommen.

Difpanier ihm jufallen murbe. Dago namlich fant mit feinem Beere in ber fubmeftlichften Ecte Siffaniens bei bei Enneern; Sasbrubal (Bisg.) bei ben Lufitaniern am 26 gus; Basbrubal (Bam.) in Carpetanien, mo er eine Suff belagerte ?). Diese Trennung ber feindlichen Streit trafte wollte Scipio benugen, und brach beshalb, nad dem er den Silanus mit 3300 Mann in Larcard pirtiligelaffen batte, von bort auf, ging über ben Ibernt, ohne bag irgend einer, außer C. Palius, Der fein Ber trauter mar und mit ber Flotte feinen Bug begleitet, pon feinem Borbaben etwas mußte. Er jog in Climin fchen 8) gegen Men: Carthago, um biefe Bauptflabebe Onnier in Sispanien, Diefe Mieberlage aller ihrer Bie rathe und Ochage, burch einen ploglichen Mugelf # überrafchen und ju erobern. Bu gleicher Beit; all fr mit bem Canbheere vor ber Stadt erfchien, erfchien and

<sup>7)</sup> Diefes nach Polyb. X. 7. Livius bagegen fellt den habt brubal (Gisg.) bei Gabes, ben Mago in die Gegend von Caftulo, ben habbrubal (Ham.) bei Saguntum. Lehteres ist aber nicht möglich, weil sonk Scipio auf fell nem Zuge nach Neue Carthago nothwendig auf den habt brubal hatte treffen muffen. Liv. XXVI. 20.

<sup>(1)</sup> Merkwurdig ift. daß Polybius, der doch III. 39. die Ent fernung Neu: Carthago's vom Iberus auf 2600 Stadien (65 deutsche Meilen) angiebt, und selbst diese Gegendes bereiset hatte, den Scipio in sieben Tagen vom Iberus nach Neu: Carthago gelangen läßt, was an und für sich schon ummöglich ift, und es damals noch mehr war, im dem es noch keine gedahnte Straße gab, und Scipio alle seine Belagerungsgerathe, Sturmleitern ic. mit sich sühizen mußte. Livius hat dem Polybius ohne Bedenken nachgeschrieben.

E. Lalius vor bem Safen, und fo wurde die Stadt von ber Landfeite und Geefeite jugleich eingefchloffen. Uns verzüglich murde ein Sturm gewagt, welcher, fo tapfer fich auch Mago 9), ber Befehlshaber ber Stadt, vers theidigte, bennoch gelang, weil Scipio Die Ebbe bes nußte, und von der Meerfeite ber, wo fein Angriff er: wartet murbe, Die Mauer erfteigen und bas nachfte Thor aufbrechen ließ. Go ward Deu: Carthago auf unber greiflich fchnelle Beife erobert, und Diefe Eroberung mar für ben hifpanischen Rrieg von unberechenbarer Wichtige feit, nicht nur wegen ber Bahl ber Befangenen, ber Grofe ber Beute, Der Gerathe, Schake und Schiffe, bie man gewann, fondern vorzuglich, weil Dies eine punifche Stadt mar, Die nun unbedingt bas Eigenthum der Romer wurde, und weil fie durch ihre Festigfeit und Lage Die Rriegsunternehmungen Der Romer auf bedeus tende Weife unterftugen mußte. Daß Diefe Stadt an Einem Tage in die Sande der Romer fam, lagt fich nur Daraus erflaren, bag Die carthagifden Felbheren einen Ungriff auf Diefelbe fur Durchaus unmöglich gehalten, ober boch gemeint hatten, daß, wenn fie etwa bedroht wurde, fie boch fo lange miberfteben mußte, bis ein pus nifches Seer ju Gulfe eilen tonnte. Auffallend aber ift es, daß Scipio nun nicht Deu : Carthago jum Mittel: puncte feiner Rriegsbewegungen machte, fondern bennoch,

<sup>9)</sup> Diefer Mago ift nicht mit Mago, bem Bruder hannis bale, ju verwechseln, wie Eutropius (III. g.) und Oro: fine (IV. 17.) gethan haben.

fowohl in diesem Jahre, als in dem folgenden, nad Beendigung feines-Reldzuges immer nach Tarrace ju rudfebrte, um von bort aus Die Angelegenheiten bife niens ju ordnen und ju verwalten. Bielleicht wollte in jest noch nicht den Ginmohnern ber Stadt, Die großen theils Punier fenn mogten, feine und feines Beeres Gis derheit anvertrauen; auch mogte er fürchten, bag feint Entfernung von ben nordlichen Bolfericaften biefen, bie fcon ben Romern gehorchen lernten, Berantoffung geben mögte, fich ihrer Freiheit wieder ju erinnern. Gine wichtigere Bolge feiner Eroberung war aber, bag Scipio burch die hifpanischen Beißeln, welche die Carthager in Meu: Carthago bewacht hatten, Belegenheit ethielt, einen großen Theit der Sifpanier fur fich ju gewinnen. Er behandelte Diefe Beißeln mit ber größten Freundlich feit und Achtung, ichicfte fie jum Theil in ihre Seimat gurud, behiele die anderen, deren Angehorige noch uns ter ben Jahnen ber Carthager bienten, zwar noch bei fich jurud, verfprach aber, auch fie jurudjufenden, wenn jene bie Carthager verließen. Diese Großmuth, vereint mit dem Erstaunen, das alle über die ichnelle Eroberung ber punifchen Sauptftadt erfullte, machte bem Scipio viele Wolfer und Fürften geneigt, welche burch Gefandt icaften ibm Bundnig oder Unterwerfung antrugen. -Sehr auffallend aber ift es, bag nach Livius fomohl, als nach Polybius, Sasdrubal die Eroberung Reu: Cartha go's geschehen laft, ohne sie, wenn auch nicht zu bim bern, boch wenigstens ju rachen. 3a, nach beiden Schriftstellern thut Sasdrubal überhaupt in Diesem

Jahre gar nichts, um die carthagifche Berrichaft in Sifpanien zu behaupten, ja er wird nicht einmal genannt, und nur Livins ergablt, daß er fich bemuht habe, bei ben Sifpaniern ben Berluft von Den: Carthago fur unbe: beutend auszugeben, und bag er auf Anabenart bem Scipio gebrobt habe, ihn ganglich zu vernichten, wenn er ihn einmal angreifen werbe. Much von Scipio's weis terer Unthatigfeit fuhrt Livius, Der Den Scipio menige Tage nach ber Eroberung von Reus Carthago wieber nach Tarraco juruck geben lagt, feinen weitern Grund an, als bag er ben C. Balius, feinen Legaten und Freund, mit der Botichaft von ber Ginnahme Dens Carthago's und mit ben Gefangenen nach Rom gefchicft hatte, und beffen Buruckfunft erft erwarten wollte, weil er ohne ihn nichts von Bedeutung unternehmen mogte. Doch bei biefen Zeugniffen Des Polybins und Livius Durfen wir une nicht beruhigen, da es theile miderfine nig ift, daß Sasdrubal und auch Scipio gar nichts weis ter in Diefem Sahre batten thun follen, und theils auch in Livius Ergablung wieder bedeutende Wiberfpruche fich finden. Livius namlich fagt, Scipio fen principio veris von Tarraco aufgebrochen, über ben 3berus gegans gen, und mit moglichfter Gile, (ja fogar in nicht mehr als fieben Tagen) nach Deu: Carthago gegangen. Diefe Stadt murbe am folgenden Tage eingenommen. Er felbft hielt fich nur wenige Tage 10) in Reu: Carthago auf, und ging bann nach Tarraco juruck. Go fame

<sup>10)</sup> Liv. XXVI. 51.

auf diese Expedition, nach Livins, etwa ein Monat Lalius ward sogleich nach Rom abgeschieft, und macht den Weg von Tarraco nach Rom in vier und dreißig Tagen, und kam erst mit Ausgang die ses Jahrs II in Rom an. Wenn also der April durch die Unternehmung gegen Neu: Carthago gefüllt wird, und der December durch Lalius Reise nach Rom, wo bleiben die dazwischen liegenden sieben Monate? Wenn nun freis lich der Zug vom Iberus bis nach Neu: Carthago nicht in sieben Tagen gemacht werden konnte, und wir auch die Zeit in Rechnung bringen mussen, welche das bür gerliche Jahr dem Sonnenjahr vorausgerist war, so wird doch noch immer eine Lucke von vielen Monaten bleiben.

Den Zusammenhang der folgenden Unternehmungen Scipio's in Hispanien lernen wir unbezweiselt am bester aus der gedrängten Uebersicht kennen, welche Zonaras uns giebt, und welche wir, mit Auslassung einiger ur wichtigen Stellen, vollständig hier anführen woller Er sagt nämlich 12): "So sehr auch Scipio vor V gierde brannte, den Tod seines Vaters und Oheims rächen, so übereilte er doch nichts wegen der Menge Feinde. Als er aber erfuhr, daß dieselben in we Entsernung im Winterquartiere lagen, so beschloß auslatt jene anzugreisen, einen Zug gegen Neusl thago zu machen. Von dieser Unternehmung er teiner die mindeste Kunde, ehe er vor Neu: Eart

<sup>11)</sup> Liv. XXVII. 7.

<sup>12)</sup> Zonaras IX. 8.

felbft fand, und fo eroberte er biefe Refte nach großer Unftrengung u. f. m. Alls er barauf erfuhr, bag Sasbrus bal, Der Bruder Des Sannibal, eiligft beran giebe, ohne ju miffen, daß die Stadt erobert fen, und ohne einen Ungriff unterweges ju furchten, fo jog er ihm entgegen, übermand ibn, und lagerte fich in feinem Lager, (Schlacht bei Bacula I.); worauf er viele Bolferschaften jener Gegenden mit fich verband. Denn Scipio war im Relbe tapfer, im Umgange freundlich, Den Feinden fchrecklich, den Unterwürfigen aber gnabig. Um meiften aber ebre ten ihn alle, weil er es vorher verfundiget batte, baß er im feindlichen Lager fich lagern murbe 13). Won ben Sifvaniern aber murbe er "großer Konig" genannt. -Sasbrubal aber verzweifelte an Der Rettung Sifpaniens, und beschloß beshalb, nach Italien ju ziehen; und nache Dem er im Winter Die Buruftungen Dazu gemacht hatte. brach er auf; feine Mitfeldherren aber, Die in Sifvanien urud blieben, fuchten ben Scipio ju befchaftigen, ba: mit er meder ben Sasbrubal verfolgen, noch, nach Stas Lien juruck gebend, Die Romer unterftugen, noch nach Ufrita Schiffen fonnte. Scipio verfolgte Daber ben Sass Drubal nicht, fondern ichiefte Boten nach Rom, Die ben Romern Radricht von feiner Anfunft geben follten; er felbft richtete fein Mugenmert auf Sifpanien. 11m nun

<sup>13)</sup> So muß gewiß das Verdorbene: ως εν τη των πολεμίων στρατοπεδεύσοιτο, verstanden werden, indem in Bezug auf das Vorhergehende etwa ως εν τῷ τῶν πολεμίων στρατοπέδω α ελίσοιτο oder etwas Aehnliches gelesen wers ben muß.

Die Bereinigung ber vertheilten feindlichen Beercsban fen ju verhindern, jog er felbft gegen ben Sasbrubil (Giea.); den Silanus fchicfte er gegen ben Diago nach Celtiberien, und feinen Bruder &. Scipio nach Baftie 2. Scipio eroberte Baftitanien, und folie ben Mago, welcher jum Saedrubal gurud fich, werauf auch &. Scipio ju feinem Bruber jurud fehrte, ber noch nichts unternommen batte. Die romifchen und catha gifden Beere lieferten fich nun querft einige Reituge fechte; bann jogen fie mit ganzen Schaaren gegen einem ber aus, chne aber ju fampfen, und dies wurde mehrere Lage wiederholt. Als aber endlich die Schlacht (Sol. bei Bacula II.) wirflich geliefert murbe, fo murben bie Carthager mit ihren Bundesgenoffen gefchlagen, und ihr Lager murde von ben Romern erobert; und bie Romet bemadtigten fic ber Mundvorrathe in bemkiben, mas, wie es beißt, Scipio brei Lage vorber gemeifaget hatte. Darauf ließ Scipio ben Gilanus gegen Die Ueberrefte ber Teinte jurud; er felbit jog gegen andere Stadte, und bewog fie jur Unterwerfung, und brachte mit der Einrichtung ber bistanifden Angelegenheiten ben Bin-Seinen Bruter 2. Servio aber ichidte er nach ter bin. N:m u. i. w."

Mit biefer Ergablung bes Jonaras ftimmt in vielen einzelnen Puncten auch Arvian 14) überein, obgleich biefer nach seiner Gemobnbeit alles verwirrt, und bar burch jur Ausbellung biefer Gefchichte wenig nuft. Doch geht auch aus ibm herver, bas auf bie Sinnahme von

<sup>145</sup> Appara VL 24.

Men, Carthago in demfelben Jahre noch allerlei Ereige niffe folgten, und daß Scipio nicht auf dem fürzesten Bege wieder von Neu: Carthago nach Tarraco zurücke fehrte, sondern sich in demfelben Jahre noch mit dem Feinde schlug; und die Schlacht bei Batica, in wels cher Hasdrubal geschlagen wurde mit Berlust des Lagers und der Stadt, ist wohl keine andere, als diesenige, welche oben Zonaras andeutet, und die Livius und Pos Lybius im folgenden Jahre bei Bacula geliefert wer: Den lassen.

Wenn wir jedoch vollständigere und ausführlichere Berichte über Diefe Ereigniffe lefen wollen, fo muffen wir bennoch, fo groß und gerecht auch bin und wieber unfer Diftrauen ift, jum Polpbius und Livius uns gu: rudwenden. Dach beiden Schriftstellern 15), (benn Livins folgt bier beståndig und fast wortlich wieder bem Polpbins,) wandte Scipio die nachfte Zeit nach ber Gins nahme von Deu: Carthago bagu an, Berbindungen mit hifpanifchen Bolterichaften, befonders mit ihren Rurften und Edlen, angufnupfen; und Diefes gelang burch Bue ruckgabe ber in Meu : Carthago genommenen Beigeln gang vortreflich. Coesco, Indibilis und Dandonius murben auf Diefe Weife gewonnen und gur thatigen Unterftugung Des romifchen Beeres im nachften Relbjuge verpflichtet. Bugleich bewaffnete Scipio auch fein Schiffsvolf, und brach bann im Unfange bes Grublings von Tarraco auf, um ben Reinden entgegen ju geben, und möglicher Beife Die Bereinigung berfelben ju ver-

<sup>15)</sup> Polyb. X. 34 - 40. Liv. XXVII. 17 - 20.

hindern. Denn Sasdrubal (Sam.) hatte, wie Poly bius ausbrucklich fagt, ben Entschluß gefaßt, jest am griffsweise zu verfahren, indem allein der Geminn einer Schlacht ben Abfall ber Sifpanier hindern fonnte. Demnach fuchte nicht hasbrubal ben Scipio auf, fon bern umgefehrt Diefer ben Sasbrubal, und bei Bacula fin ber caftulonenfifchen Proving am Batis) trifft er auf benfelben, ehe noch die beiden andern Beerführer ju ihm treffen tonnien. — Schon beim erften Busammentreffen waren die Romer in einem Borposten: Gefechte Sieger. Sasdrubal mar auf einer Sochebene aufgestellt, welche von hinten burch ben Rlug, von vorne und von ben Seis ten durch einen jaben Abbang begrangt murde. Die Romer befegten ringbum die jur Sochebene führens ben Paffe, und erftiegen darauf die Abhange; ber geind wurde nach turger Begenwehr überall gefchlagen, 8000 Mann getobtet und 12,000 Mann gefangen. Sasbrus bal aber jog mit ber Kriegscaffe, ben Elephanten und dem Refte feines heeres nach bem Tagus und ben Py renden ju, wahrend Scipio, nach Plunderung bes car thagifden Lagers, Die hifpanifden Gefangenen obne Bojegeld nach Saufe ichickte, wofür diefe ihn in ihrer Begeisterung als Konig begrußten. Den Sasbrubal ju verfolgen, ichien ibm nicht rathfam, und er jog bes: halb wenige Tage nach der Schlacht wieder nach Tars raco jurud. Bum hasbrubal hingegen fliegen wenige Lage nachher Haedrubal (Gieg.) und Mago, und in Dem Kriegerathe 16), Den Diese bielten, murde beschloß

<sup>16)</sup> Liv. XXVII. 20.

fen, Sasbrubal (Sam.) follte fein Seer verftarten unb nach Italien gieben; Dago follte fein Beer an Sasbrus bal (Bisg.) abgeben und nach ben balearifchen Bus feln fchiffen, um bort Dannfchaft ju werben; Sase brubal (Bieg.) follte mit bem gefammten carthagifchen Beere fich bis nach Lufitanien jurudziehen, um ben Dos nern auszuweichen; Dafiniffa endlich follte mit 3000 Dann Reitern bas gange vorbere Sifpanien burchfchmars nen, und die Bunbesgenoffen ber Romer bebrangen. Diefer Plan murbe auch in Ausführung gebracht, ins em Basbrubal (Sam.) ben Berbft und Winter Diefes Jahres mit Buruftungen jum italifchen Reloguge gus rachte, im folgenden Jahre aufbrach und bis an Die Alpen fam , und im Fruhlinge bes zweiten Jahres bann rad Italien hinabstieg, wo er ben vereinten Unftrens jungen bes Livius und Mero am Metaurus erlag. Sass rubal (Bisg.) aber hielt fich in folder Ferne von Scie nio in Sifpanien, bag bas folgende Jahr gang ohne Baffenthat bafelbft verftrich.

Dieser Bericht bes Livius und Polybius muß aber eben ausmerksamen und nachdenkenden Leser befremden. Denn wenn Scipio's Sieg so bedeutend war, wie er ne gepriesen wird, so ist schwer zu begreisen, warum reseinen Beguer nicht ganzlich aufzureiben und zu ertilgen, oder doch wenigstens dessen Feldzug nach stalien zu hindern suchte, von dem er wissen sollte, die gefährlich er den Romern war. Statt aller Bersiche aber, den Hasbrubal am Zuge zu verhindern, ihrt Scipio mit unbegreislicher Gleichgültigkeit und tuhe nach Tarraco zurud, und begnügt sich bloß, die

Porenden bewachen an laffen 1?), ohne jeboch folde Maakregeln ju treffen, die dem Sasdrubal den Ueber gang über diefelben hatten verfperren tonnen. Es mate alfo nur ju glauben, daß entweder hasbrubal fich burd Scipio's heer, das ihm den Zug nach Italien versper: ren wollte, mit Bewalt eine Bahn brach, und fich burch folug, so daß Scipio ibn nicht finden tounte: oder daß Scipid überhaupt von Sasdrubals Plan nichts ahm te, fondern daß diefer, durch feine Glucht den Scipio taufchend, die Sulfsmittel, die er noch in Sanden batte, indem er die Erhaltung hifpaniens aufgab, benugers wollte, um feinen Bruder wenigstens in Stalien ju uns terftugen, und, mit diefem vereint, in Stalien den Rrieca an führen, bem er in Sispanien nicht mehr gewachen In beiden Rallen murde dem Scipio ein großet Borwurf gemacht werden muffen, und feine Sould wurde es fenn, daß Stalien nach unfäglichen Leiden, Die es icon ins zwolfte Jahr erduldet hatte, noch diefer neuen Gefahr, von der es nur die Gnade der Gotter befreiete, wieder ausgesett murde. Gewiß ift es nicht leicht, hier ein entscheidendes Urtheil auszusprechen, ba es dem Schpio gelungen ift, wie feinem überlegenen Beifte fo manches gelang, auch hier die Meinung und bas Urtheil seiner Zeitgenoffen und der Rachwelt ju be ftechen, und fich von den Bormurfen ju befreien, die einen jeden Andern gewiß feiner frubern Borbeern beraubt Polybius war, wie wir wiffen, ein Freunt batten.

<sup>27)</sup> Liv. XXVII. 20. praesidio tantum ad insidendum Pyrenaeum misso etc.

bes Scipionifchen Saufes, und fo werben wir leicht benten fonnen, daß er fich wenig Dube bier mag geges ben haben, une ben mahren Bufammenhang ber Beges benheiten zu berichten; er verschweigt abfichtlich, mas er nicht gern fagen will, und fpricht baber nur mit brei Worten über Sasbrubal's Bug nach bem Tagus und Den Pyrenden. Die anbern Gefchichtfchreiber, Die gut Jener Beit ober bald nachher Die romifchen Unnalen vers faßten, waren gleichfalls ben Scipionen, welche um Die Beforberung ber funftlerifchen und wiffenfchaftlichen Befrebungen ber Romer fo großes Berbienft hatten, Bugeneigt; und ba Sasbrubal's Bug ein fur Rom fo S forreiches Ende nahm, fo mogten fie wohl feinen Be: Tuf fuhlen, ben Dann, ber wenige Jahre nachher bei Bama fo enticheibend fiegte, ja, ber in vielem Betracht Der zweite Grunder Roms, und zwar bes weltbeherrichen: Den Roms, genannt werben fann, ber auch ohnehin Toon Reiber und Schmaber genug hatte, burch Ente bullung und Museinanderfegung feiner Fehler, Die langft wieder gut gemacht maren, ju verunglimpfen. Cato freis Lid wird die Wahrheit, Die er, ber fpater auch in Sifpas mien friegte, gewiß wußte, in feinem Gefchichtsmerte wohl niedergelegt haben; allein biefes bedeutenbe Bert ift fur uns verloren gegangen, und in ben wenigen Erume mern, Die fich bavon noch gerettet haben, ift fein gunte porhanden, aus bem ein Licht über Diefe Greigniffe er: wecft werben fonnte 18).

<sup>28)</sup> Gang andere lagt auch Livius XXVIII. 42. ben alten Far bine bie Schlacht bei Bacula beurtheilen. Nempe in

Soll bemnach versucht werden, einen Zusammens hang in diese Begebenheiten zu bringen, und was Livins und Polybius verwirren, auf irgend eine verständige Weise zu entwickeln, so wird man gendthigt senn, den ausbrücklichen Worten beider Schriftsteller geradezu zu widersprechen, und denselben andere, sonst immer gerim ger geachtete, Zeugnisse entgegen zu sehen, überhaupt aber auf die Möglichkeit der Thatsachen ein größeres Ge wicht zu legen, als auf die Worte der Berichterstatter. Unsere Ansicht von diesen Ereignissen aber ware eine folgende.

Es war niemals die Absicht und ber Plan der Carthager, daß hasdrubal mit einem heere aus hiffat nien dem hannibal zu hulfe nach Italien ziehen sollte. Denn so oft und bestimmt auch die Geschichtschreiber, und namentlich Livius, dieses versichern, so wird diese doch dadurch widerlegt, daß die Carthager, wie wit gesehen haben, als hauptzweck die Vertheidigung hispatiens versolgten, daß sie deshalb keinen Auswand scheueten und kein Opfer sich gereuen ließen. Daß jedoch hannib bal den Wunsch einer Vereinigung mit hasdrubal ge habt habe, ist leicht möglich; doch hatte er ihn gewiß erst in der spätern Zeit selnes Ausenthalts in Italien,

eodem terrore erimus, in quo nuper faimus, cum Asdrubal in Italiam transcendit; quem tu, qui non solum Carthaginem, sed omnem Africam exercitu tuo es clausurus, e manibus tuis in Italiam emisisti. L'ictum a te dices; eo quidem minus vellem, et id tua, non reipublicae solum caussa, iter datum victo in Italiam esse etc.

s er bie Bunft ber Italifer verfcherzt hatte, fchwerlich er fruber. Much ift es ferner moglich, baf Sasbrus il auf ben Bedanten eines Buges nach Italien foms en tonnte, theile aus Familienftoly, um feinem erlabe enben Bruber eine Grube ju werben, theile aus llebers uf bes hifpanifchen Rrieges, ber fein Refultat brachte, b wo ihm zwei andre Felbheren, Die gleiches Unfeben hanmaßten, beigeordnet waren. Much ift es enblich de moglich, und wohl mabricheinlich, bag bie Die er Die Unfunft eines zweiten Seeres aus Sifpanien fürchtet haben, ba fie ju ihrer Erubfal eine folche Ers brung icon an Sannibal gemacht hatten. nn wir auch alle biefe Doglichfeiten eingefteben, fo nnen wir ben Schriftstellern boch nicht bas Thoridtite uben, was Carthago batte unternehmen fonnen, mlich bag es einen talentvollen Relbherrn aus bem nde, welches Die Sauptquelle ihres Staatereichthums worben war, weggefandt, und Diefes Land felbft Preis geben habe, um eine Unternehmung ju unterftußen, , wie die Erfahrung ichon gelehrt hatte, ihren 3med neemeges erfullte; abgefeben bavon, baß es viel dtere Mittel gab, ben Sanntbal in Stalien ju uns ftugen, ale burch einen fo gefahrvollen Bug. Daber ternahm Sasbrubal feinen Bug nach Stallen eben pohl gegen ben Willen ber Carthager, als Sannis ibn gegen ihren Willen unternommen batte. er Sannibal, ber jest in Berlegenheit und boch eigenfinnig war, feine italifche Unternehmung auf eben, bat mahridjeinlich ans eigener Dachtvolle

Tommenheit 19) feinen Bruder aufgeforbert, Sifpanien, bas er ihm zu vertheidigen fruher übertragen hatte, auf: augeben, und feine Dacht mit der bingefcwundenen Macht Sannibals zu vereinen. Auch Sasdrubal fand gewiß Rreude in dem Bedanten, daß er durch einen fol den Bug dem Ruhme feines Bruders nabe fommen wurde, ba eine Unternehmung ber Art etwas fo Unge wohnliches mar in jenen Lagen, daß nur die Belben: feelen ber Barcasfohne diefelbe auszuführen im Stand au fenn fcbienen. Die Angelegenheiten Sifpaniens fan ben auch nach bem Ralle von Meu: Carthago fo, daß bas Schlimmfte ju furchten mar, und gewiß febnte fich hat brubal barnach, aus diefem Lande freiwillia zu icheiben, ebe er gezwungen murbe, es zu verlaffen; barum fafte er benn, als er nach ber ungludlichen Schlacht bei Die cula die Gefahr, in welcher ber Befig Sispaniens für Die Carthager fcwebte, eingefeben batte 20), ben Ent folug, diefes Band ju raumen und fein Befchick mit bem feines Bruders in Italien ju verbinden. mar es ein großer Tebler von ibm gewesen, bag er bie Antunft des hasdrubal (Gisq.) und des Mago nicht noch abgewartet hatte, che er fich mit Seipio in eine Schlacht einlieg. Aber er mar einmal gefchlagen und jur Blucht gezwungen, und Scipie, Der feinen Plan

20) Louis V & Liden in . mederine em Josefo etc.

<sup>19)</sup> Eutropius III. 18. Desperans Hannibal, Hispanias contra Scipionem ducem diutius posse retineri, fratrem suum Hasdrubalem in Italiam cum omnibus copais evecavit. — Appain. VI. 28.

bt abnete, und bem er benfelben gewiß auf alle Beife to ju verheimlichen gesucht haben, mogte ihn für vers htet halten, und fich auch fcheuen, bei ber Dabe ber thagifchen Beere fich in Die Sierra Morena bineingus igen, durch beren Schluchten Sastrubal feine Rlucht d ben Ufern bes Taque bin anftellte. Dort aber an Grange Sifpaniens und Lufitaniens marb Sasbrus I mit ben geretteten Schaben ein neues Beer, und tte vielleicht, che Scipio noch die Runde von feinen Were ngen erhielt, Die Onrenden icon bei Banonne 21) erftiegen. Denn Scipio murbe, mahrend Sasbrus feine Buruftungen machte, von ben beiden andern thanischen Relbherren, welche ben Krieg in ber care alfchen Proving immer vertheibigungsweife fortfuhre , fo febr beschäftiget, bag er auf ben fluchtigen Sage ibal feine Mufmertfamteit nicht richten fonnte: und ber Sommer zu Ende war, fah Scipio fich genothis , Die Carthager noch in dem Befige ihrer Proving gu en und felbft über ben Iberus guruck ju geben. Dies fcheint ber mabre Bufammenhang Der Rriegsereige e im erften Sahre von Scipio's Oberanführung in fpanien gewefen zu fenn, und fo fcheint es erflarlich, Sasbrubal, ungeachtet er geschlagen war, bennoch

<sup>)</sup> Appian. VI. 28. 'Ασδρούβαν δε τον 'Αμίλχαρος, περὶ τον Βόρειον ώπεανον στρατιών έτι συλλέγοντα, ο άδελφος Αννίβας εκάλει, κατά σπουδήν ες την Ιταλίαν εσβαλείν. 'Ο δε, ενα λάθοι τον Σκιπίωνα, παρὰ τον Βόρειον ώπεανον την Πυβρήνην ες Γαλάτας ύπερε βαινεν, μεθ ων εξενολογήκει Κελτιβήρων. καὶ ο μεν 'Ασδρούβας ωδε ες την 'Ιταλίαν, των Ιταλών άγνοούντων, ηπείγετο.

baran benken konnte, nach Stalien zu ziehen, und wie Scipio, ungeachtet er Sieger war, die Unternehmung Hasbrubals nicht hinderte.

Che mir uns aber ju ben Greigniffen ber folgenden Jahre wenden tonnen, muffen wir zuvor versuchen, bie felben ber Zeitfolge nach geborig ju ordnen. Anordnung, die Livius bier giebt, ift nicht nur mit fic felber im Biderfprud, fondern fie ftimmt auch nicht mit ben andern Zeugen, Zonaras und Appian. Livius nam lich laft ben Scipio einige Lage nach ber Schlacht bei Bacula, Die er in ten Frubling Des Jahres 545 fest, nach Tarraco wieder jurud gieben. 3m gangen folgen Den Jahre 546 geschicht gar nichts, und grade foll hat drubal in Diefem Jahre feine Ruftungen beenden und noch bis an bie Alpen gieben. 3m Jahre 547 fclagt Silanus in einer Schlacht den Mago und die Celtibe rer, und Scipio's Bruder, Lucius, erobert Dringis. Das Jahr 543 aber ift mit Greigniffen fo überlaben, baf taum zwei Sabre binreichen, Diefelben zu faffen, ju mal ba Scipie noch frube im Jahre Sifranien verließ, um ju ben cenfularifden Comitien in Rem ju fenn, und er überbem burd eine idmere Rranfbeit mehrere Do nate biefes Rabre verler. Dun ift es juvorderft um mbglich, baf bas 3abr nach ber Schlacht bei Bacula gang thatenies verftriden fer; benn nur baburch, bag Geipie anderweitig bestäftiger mar, lagt es fich en flaren, bag er haebrubaie Bug nach Italien nicht bim Alfo maffen gerade in tiefe Beit viele und ber beutende Ereignine fallen. Gerner macht Livins felbft nen Ruhepunct 22) in ber Ergablung ber Ereigniffe bes ahres 548, indem er nach ber Schlacht bei Blipa (Bås ila II.) und ber Aufreibung bes punifchen Seeres ben feipio nach Zarraco in einem fiebenzigtagigen Marfche rud geben lagt, nichts befto weniger ihn aber gleich ichher wieder Illiturgi und Caftulo belagern und ers ern lagt, wogu er feine Legionen aus bem Morben ifpaniens wieder in ben Guden herab fuhren mußte. la diefes alfo offenbar zweien verschiedenen Jahren an: bort, und wir die Schlacht bei Bacula in ben Berbft s Jahres 545 gefest haben, fo bleibt nur übrig, Die nternehmungen ber Romer, Die Livius im Jahre 547 deben lagt, in das Jahr 546 ju fegen, worauf dann 47 Die zweite Schlacht bei Bacula folgt, und Damit Die Bertreibung ber Carthager aus Sifpanien und Scipio's leife ju Spohar. 548 endlich werben im Fruhiahre e Stabte Caftulo, Miturgi und Aftapa beffraft; in m Unfang bes Sommers fallt Scipio's Rrantheit; im patfommer wird Indibilis überwunden, und im Dos ember etwa fehrt Scipio nach Rom guruck. Go fcheint, it Buratheziehung bes Bonaras und Appian, Die Anords ing gemacht werden zu muffen.

<sup>2)</sup> Liv. XXVIII. 16. Ipse (Scipio) cum ceteris copiis, septuagesimis castris, protinus caussis regulorum civitatumque cognoscendis, nt praemia ad veram meritorum aestimationem tribui possent, Tarraconem rediit. ——— Hoc maxime modo, ductu atque auspicio P. Scipionis, pulsi Hispania Carthaginienses sunt; tertio decimo anno post bellum initum, quinto postquam P. Scipio provinciam et exercitum accepit. Haud multo post Silanus, debellatum referens, Tarraconem ad Scipionem rediit.

Bahrend alfo fich Hasbrubal anschickte 23), feinen Bug nach Stalien in Ausführung ju bringen, jogen im Sabre 546 die beiden anderen punischen Seere unter Sasbrubal (Bisg.) und Mago beran, um ben Scipio zu beschäftigen. Scipio bemuhete fic, die Bereinis gung der Feinde, welche wieder bedeutende Streitfrafte in Bewegung gebracht hatten, ju hindern, und theilte beshalb feine Beeresmacht. Den Proprator Gilanus schickte er mit 11,000 Mann gegen den Mago, der, durch ein neues punisches Deer unter dem Feldherrn Sann verftarft, im Innern des Landes (denn Celtiberien heift bei Livius wohl weiter nichts, als das Innere Sift niens) ftand, und die Bollerschaften bort fur bie cartha gifde Sache bewaffucte; et felbft ftellte mit dem Refte feiner Beeresmacht fich dem Sasdrubal gegenüber. Gi lanus war gludlich in feiner Unternehmung. fiel zuerft die Sispanier, die in einem abgesonderten lager ftanden, und hieb fie fast alle nieder, und folug barauf auch die ju Gulfe eilenden Carthager unter Mago und Sanno, fo bag Mago mit nur wenigen entfam, Sanno aber in romifche Befangenichaft gerieth. Darauf 109 Scipio das Bect des Silanus wieder an fich, und griff nun den hasdrubal an, ber aber auf gewohnte Beife Die Ochlacht nicht annahm, fondern gurudziehend fein Beer in die gablreichen wohl befostigten Stadte legte 24), welche den Batis binab bis nach Babes bas fruchtbart und icone Band fullren. Da fab Scipio, der den Rries

<sup>23) 1.</sup>iv. XXVIII, 1 — 5.

<sup>24)</sup> Liv. XXVIII. 2. fin. cf. Frontin. Strat. I. 3, 5.

n biefem Sahre zu beendigen gemeint hatte, feine Soffe ungen getäufcht, und wenn er gleich burch feinen Brus er Lucius Scipio Die fefte und megen ihrer Silberberge perfe reiche Stadt Dringis belagern und erobern lief, war dies doch immer nur ter Befig einer einzelnen Stadt, Die gegen Die Menge ber Stabte, welche ber geind noch behauptete, faum in Betracht fam. Der trieg in Sifpanien fonnte aber nicht eher beendiget wers en, als bis die Carthager burch immer wiederholte Rieberlagen gezwungen murben, ben Berfuch ber Ere altung des Landes aufzugeben, und erft, wenn bie Roften, die die Erhaltung des Landes ihnen verurfachte, ben Bewinn, ben fie aus bem Befige beffelben gogen, bedeutend überfliegen, fonnten Die Carthager fich bemos gen fuhlen, Sifpanien feinem Schickfale ober ben Roe nern zu überlaffen. Diefen Erfolg follte ben Romern aber bas folgende Jahr 547 bringen.

Während Hasdrubal (Ham.) mit einem Heere von 60,000 Mann die Alpen hinabstieg, und ben Romern einen schweren Krieg von dieser Seite brachte, waren auch die zurückgebliebenen carthagischen Feldherrn in hispanien 25) nicht unthätig, und auch sie versuchten, durch einen Hauptschlag das schwächere römische Heer zu vernichten. Hasdrubal (Gisg.), mit Mago vers einigt, zog im Frühlinge 547 sein heer aus den Städs

<sup>25)</sup> Liv. XXVIII. 12. med. — 16. Polyb. X, 34-40. Appian. VI, 25-27.

ten, in welchen fie überwintert hatten, und verbend ber mit die joblreichen frifchgeworbenen Eruppen, fo'bef et ein-Beer von 70,000 Mann In Juf und 4500 Rie tern bem Scipip gegenüber ju ftellen vermogte. Diet follte bie leste und entfcheibenbfte Anftrengung Carthe go's får ben Befig hifpaniens fenn. Scipio bielt a für rathfam, bem Geinde entgegen zu geben, und bie Solocht, Die berfelbe ju wanfchen fcbien, nicht ju ver weigern. Doch fcheint fowohl er, ale auch fein hen, mit einiger Beforgniß bem Ausgange bes Rampfes ein gegen gefeben ju haben, vorzäglich wegen ber Stärfe bis Reinbed, indem Scipio bemfelben unt 45,000 Mam entgegen ju ftellen batte. Bei Gilpia ober Bitate (Liv.), ober Jipa (Polph.), ober Carmo (Applea) trafen die Deere auf einander, und befeftigten in geim ger Entfernung von einander ihr Lager. Beboch fon beim erften Bufammentreffen, als bie carthagifche Met terci die Romer an der Befestigung bes Lagers hinden ' wollte, waren bie Nomer Sieger, und dadurch murbe ibr Muth erbobt. Sodann auch wußte Scipio burch · eine Beifagung, uach welcher bie Romer, Die Mangel . an Lebensmitteln litten, am britten Tage bas cartbagis fibe Lager plundern follten, Die Zuverficht feines Beeres au Rarten. Borgualich aber entfchieb Scipio burch eine doppelte Kriegslift den Ausgang der Schlacht. bem er fich mehrmals von hasbrubal vergebens jur-Schlacht batte beraus fordern laffen, führte er bes Mor gens bei Sonnenaufgang, als bas feindliche Beer noch frine Borbereitung jum Sampfe gemacht batte, fein Beer

ben Rampfplag, und lief bas carthagifche Lager bes In Gile frurgte ber Reind ihm entgegen, und t bemertend, daß Scipio feine gewohnliche Mufftels verandert hatte, ftellte Sasbrubal feine beften ppen, Die Ufrifaner, ben Sifpaniern Scipio's ges iber, welche bas Mitteltreffen bilbeten, mabrend weiter vorgeschobenen romischen Ringel, aus romis n Rerntruppen bestehend, einen leichten Rampf mit Sifpaniern Sasdrubal's fanden, welche ichon in die cht gefchlagen waren, ehe noch Die Mitteltreffen hands ein wurden. Go murben Sasbrubal's Carthager allen Geiten gebrangt, und nach hartem Rampfe veichen und endlich ins Lager ju flieben genothiget. s Lager zu erobern, verhinderte Die Romer an Dies Tage ein furchtbares Gewitter; boch fab fich Sas: bal burd ben Abfall fast aller feiner hifpanifchen Bulfs= pen genothigt, ichon in ber nachften Racht feinen fjug angutreten, und ju versuchen, ob es ihm ges en murbe, Die Refte feines Beeres nach Gabes jus ju bringen. Aber Scipio verfolgte ibn, fchnitt vom Uebergange über ben Batis und von ber Strafe Gabes ab, und holte ihn endlich in ber Dahe ber erestufte mit feinem Befammtheere ein, wo Sas: bal all' fein Kriegsvolk verlor, bis auf 6000 nn, mit benen er auf Die benachbarten Berge ents ; aber auch diefe mußten fich bald bem Gilanus er: n, ben Scipio hier mit 10,000 Mann gurucfließ; hasbrubal und Dlago entfamen, indem fie fich ju iffe nach Gabes ju retten mußten. - Dies mar

bas Ende ber punischen herrschaft in hifpanien. has drubal scheint sofort nach dieser Niederlage nach Afrika zuruck geschifft zu senn. Mago blieb zwar noch bis ins solgende Jahr in Gades, um noch auf irgend eine Geles genheit zu warten, den Romern Schaden zu thun, oder ihnen Feinde in hispanien zu erregen; allein sit die Carthager war doch ein: sur allemal hispanien ver loren, und somit hatte Publius Scipio den Zweck sein ner Sendung nach hispanien, namlich die Vertreis bung der Carthager aus diesem Lande, erreicht; und da allenthalben, indem er langsam das Land durchjog, die hispanier ihm huldigten, so konnte er, als er nach Larraco zurück gekehrt war, seinen Bruder Lucius mit der Nachricht nach Nom schieken, daß den Carthagern Hispanien entrissen sein

Obgleich Livius sich bagegen verwahren zu wollen scheint, so herricht boch bei ihm, wie bei den übrigen alten Schriftstellern, ein Misverstand in Ansehung hispaniens und des Gewinnes, den die Romer durch die Tapferkeit und das Talent des Scipio erhielten 26). Immer findet man die Ansicht ausgesprochen, als wenn durch die Vertreibung der Punier hispanien für die Romer ero bert worden ware. Allerdings wurde der zweite punische Krieg wegen des Bestes von hispanien

<sup>26)</sup> Liv. XXVIII. 16 fin. Hoc maxime modo - - pulsi Hispania Carthagimenses sunt etc. Cap. 17. init. 1. Scipio - - nuntius receptuse Hispaniae Romam est missus. - - unus, qui gesserat, - - parvum - veceptas litspenias ducebat.

et, aber nur in fofern, ale bie Romer ben Carthas iefen Befig mehren wollten; fur fich biefes gand sinnen, baran Dachten im Unfange Diefes Rrieges omer gewiß nicht, fondern fie hielten es fur bine den Gewinn, wenn Diefes große und reiche Land icht die Schaß: und Ruftfammer ihrer Reinde mar. Diefer Bedante von ben Scipionen, bem alteren em jungeren, genau gefaßt und immer verfolat , bas machte Die Erreichung ihres Planes burch je Bertreibung ber Carthager moglich; benn nur d, daß Die Romer den Sifpaniern fich als Befreier cembem Joche immer barftellten, gewannen fie, ie gewannen. Maturlich aber mar es, baf bie r nach bem Berrichergeifte, ber einmal Diefes Bolt e, fogleich nach Bertreibung ber Carthager ben ch machten, ob fie nicht auch den Preis ihrer Une ungen noch erringen fonnten, daß fie fich in Sifpas ine bleibende Proving einrichteten; und Scipio, und umfichtig er fonft auch war, und fo febr auch und naber liegende Plane ihn befchaftigten, mar r genug, um ben Locfungen ber Belegenheit und lacht, bie er in Banben gu baben meinte, nicht teben ju fonnen. Schon nach ber Aufreibung ubals icheint fein fiebenzigtagiger Bug burch nien, von welchem Livius fagt, er fen gefcheben, e Sache ber Rurften und Bolferichaften Sifpaniens erfuchen, und nach einer richtigen Schagung ihrer enfte ihnen die gehörigen Belohnungen gu ertheis eine folche Abficht zu verrathen; noch mehr aber

beutet im folgenden Jahre die Belagerung, Eroberung und Bestrafung von Illiturgi, Castulo und Aftava 27) Dahin, wobei das Bergeben biefer Stadte fruberbin gegen die Romer, welche fich nach der Diederlage bet Sciptonen bei Unitorgis dabin geflüchtet hatten, gewiß nur als Bormand gebraucht murde. Wie unpolitifc Diefes Berfahren gegen Die Sispanier mar, fieht man aus ber Folge; benn eine andere Urfache hatte ber Rrieg, ben Indibilis und Mandonius gegen die Romer erregten, Den Livius und Polybius nach romifchen Begriffen eine Untreue und einen Aufruhr nennen, gewiß nicht; und ware Mago, ber noch immer in Gabes und der Umge gend diefer festen Inselftadt fich hielt, beffer von Car thago aus unterftugt worden, batte man bem Dafiniffa und Spphar noch trauen tonnen, gewiß mare ein neut und fur die Romer noch viel gefährlicherer Rrieg in Bispanien wieder entzundet worden. Aber Carthago war der Berlufte und der vergeblichen Anftrengungen in Bispanien mude, und die Furcht vor der Erscheinung Scipio's in Afrifa, die derfelbe absichtlich und fast auf tolltuhne Beife burch feinen Besuch beim Snyhar und burch feine Unterhandlungen mit Dafiniffa erregt hatte, lahmte fie fo fehr, daß fie ben Mago, der in Gabes feine Rolle vortreffich gespielt hatte, (benn ber Aufruht. des romifchen Heeres bei Sucro war nach Appian 28),

<sup>27)</sup> Liv. XXVIII. 19 - 22.

<sup>28)</sup> Appian, VI. 34. xal waga Mayuros rues agyugun Gigorres, inelder aurois is ror Mayura meradiodus.

b wie fich auch fonft leicht vermuthen lagt, fein Wert), riefen, und nach Ligurien fdrickten, um bei biefen en Bolfern, Die feit alten Tagen Freunde ber Carthas gemefen maren, ben Romern einen neuen Krieg ju egen, und fie baburch moglicher Weife fo ju befchafs en, bag fie an die Berfetjung bes Rrieges nach Ufrita at benfen follten. Daburch aber murben bie muthis Sifpanier ohne Unterftugung gelaffen, Indibilis Mandonius erlagen in einer großen Schlacht, und bes ergab fich ben Romern, fo bag fur's erfte Rube Sifpanien blieb, ober wenn auch nachher die Sifpa: t fich wieder erhoben, Diefe boch leicht wieder nieders blagen werden konnten. Wohl hatte Scipio Urfache, a Blude, bas ihn zu feinem Liebling auserfeben hatte, banten, bag es ben Carthagern biefen Ginn gab; in fonft mogten Die Borbeeren, Die fur ihn muchfen, bl eher verwelft fenn, ehe er Beit und Gelegenheit unden batte, fie ju brechen.

Ehronologische Ueberficht ber letten Ereig : niffe in hifpanien.)

<sup>3.</sup> Fruhling. Untergang ber Scipionen.

<sup>-</sup> Berbft. Unfunft des Mero.

<sup>4.</sup> Frühling. Mero's Feldzug in Sifpanien.

<sup>-</sup> herbst. Ankunft des jungeren P. Scipio in Sifpanien (?).

<sup>.</sup> Fruhling. Eroberung von Reu: Carthago.

Sommer. Schlacht bei Bacula I.

- 546. Hasbenbal's Aufbruch und Jug bis an die All pen. Silanus schlägt den Mago und die Celtiberiet. L. Scipio erobert Dringis. P. Scipio gegen Hasbrubal (Gisa.).
- 547. Schlacht bei Bacula II. Scipio versucht, Sifpanien ben Romern zu unterwerfen. — Ruch tehr nach Larraco. — Reise zu Sophar. — Hass brubal's (Ham.) Untergang am Metaurus.
- 548. Bestrasung von Miturgi, Castulo, Aftapa. Scipio's Krankheit. Anfruhr ber Legionen bei Sucro. Riederlage bes Indibilia und Mandonius. Mago raumt Hispanien und geht nach ben Balearen. Im Spatherbst kehrt Scipio nach Rom jurack.
- 549. Scipio's Confulat. Pago in Ligurien :c.)

## Siebentes Rapitel. Der Krieg in Afrika.

Scipio's Plan, von Hispanien nach Afrika hinüberzugehen. — Er wird den Römern verdächtig und nach Rom zurückgerus fen; erlangt aber dennoch das Consulat. — Scipio auf Sie eilien, und Gründe, warum er nicht im Jahre seines Conssulats den Krieg in Afrika beginnt. — Masinissa's Geschichte. — Scipio landet im Sommer 550 am Borgebirge des Apollo. — Kämpfe mit den Carthagern und mit Syphar bis zum Herbst 551. — Die Autorität des Livius und Polybius wird hier verworfen. — Wassenstillstand. — Rückstehr Hannibal's und Wiederausbruch des Krieges. — Bei Livius und Polybius fehlt die Geschichte von mehr als einem Jahre, vom Herbste 55x bis zum Winter 552. — Erzgänzung dieser Geschichte aus Appian, Zonaras und Frontin. — Die Schlacht bei Zama. — Friede 553.

Dhne Zweifel war es die Absicht des P. Scipio gemes fen, nach Bertreibung der Carthager aus hispanien sos gleich von Hispanien aus den Krieg nach Afrika zu vers sehen, und den zweiten punischen Krieg daselbst zu endis gen. Dafür sprechen außer der Sinnesart des Mans nes, in dessen Charakter wohl ein solcher Plan liegen konnte, auch bestimmte Zeugnisse bei Appian, Zonaras und selbst bei Livius 1). Aber der Eiser, die Hise viels

<sup>1)</sup> cf. Appian. VI. 29. Zonar. IX. 11. Exister N xerra

leicht, mit welcher Scipio die Ausführung biefes Dla nes betrieb, hinderte diefelbe, und beinahe mare ber vor ichnelle Jungling dabin gebracht worden, den Gedan fen an einen Rrieg in Afrita gang und gar für immer aufgeben ju muffen. In Rom hatte Scipio gablreiche Begner; nicht blog Reider, die dem jungen begludten Manne den Ruhm feiner Siege miggonnten, (beren Bahl mag wohl die fleinfte gewesen fevn), fondern eigentliche Begner, die aus Grundfat meinten, Dem Auffommen ober der noch hoberen Erhebung beffelben mitaller Dacht fich in den Weg stellen ju muffen. Der Aufbau der to: mifchen Große mar nicht das Werf eines rafchen Gludes, oder die ichnelle Schopfung eines ungewöhnlichen, bod begabten Talentes gewesen; vielmehr mar Rom nur burch ein ernftes, folgerechtes Fortfreben, wobei jebn einzelne Burger fich jedes auch noch fo fleinen Schrittes mohl bewußt gemefen mar, durch ruhige Prufung der Gegenwart und der Möglichfeit, burch unabanderliches Resthalten an dem durch die Erfahrung Bemahrten, burch Ausharren und eisernen Sinn in der Roth, und burch Maßigung im Glude ju der Sobe berangeflow men, auf welcher wir es im Laufe des zweiten punifchen Rrieges finden 2). Rom hatte, ungeachtet es in feinen

τὰ ἐντός τοῦ Πυρηναίου τὰ μὰν βία, τὰ δὲ διεολογία προσπειτείωτει, ἐς τὰν Λιβύην στειλατθαι ὑτοιμιάζετο. Liv. NXVIII. 17.

<sup>9)</sup> Tantae molis crat. Romanam condere gentem. Virgina 1, 55. Cato in orat. apid Sallust, belli Cato in orat. apid Sallust, orat in orat. apid Sallust. Sallust in orat. apid Sallust. Sallust in orat. apid Sallust. api

egen bie Jugendzeit bis ju einem Alter ausgebehnt te, in welchem wir jest die Menfchen gewohnlich fcon elebt finden, feine bochften Burben immer nur mit innern befest, und hatte fich wohl babei geftane , daß es bas Rinder in Die Sande folder gelegt hatte, che, wenn fie auch minder vorauseilten, boch auch ener gezwungen maren, wieder Ruckschritte ju mas Dies war acht romifche Befinnung, und Rom re gewiß noch langer bas Saupt ber Bolfer geblieben, in es noch langer Diefe Befinnung bewahrt batte. rum befiel auch alle Romer ein folches Grauen an em Tage, als fie bas Schicffal Sifpaniens und Die ticheibung bes punifchen Rrieges in Die Bande bes gen D. Scipio gelegt hatten 3). Unmittelbar nach: wurden fie freilich durch Scipio's Beredfamfeit wies etwas beruhigt; auch erflarte fich ja fpater fo febr Erfolg für Die Bahl bes Bolls, bag fie gezwungen ren, Die Bunft ber Gotter anzuerfennen, Die ihnen rch biefen Jungling Gieg und Beit hatten fenden Men; allein baburch murbe Die Beforglichfeit ber alten omer boch wenig gemindert, vielmehr mußten fie bei em neuen Siege Scipio's furchten, bag er, vielleicht meiter Alexander, ein Gebaube aufrichten mogte,

sunt: domi industria, foris iustum imperium, animus in consulendo liber, neque delicto, neque lubidini obnoxius. Pro his nos habemus luxuriam atque avaritiam; publice egestatem, privatim opulentiam; laudamus divitias, sequimur inertiam; inter bonos et malos discrimen nullum: omnia virtutis praemia ambitio possidet.

<sup>3)</sup> Liv. XXVI. 18. 19.

bas eben burch feine Große und bie Ruhnheit feines Baues in fich felbft wieder jufammenfturgen und gar bas Bert funfhundertjähriger Unftrengung und Dube mit in den Staub werfen murde. Daber mußte Scipio. ungeachtet es ibm in Rom auch an Freunden nicht fehlte, fcon im legten Jahre allerlei Kranfungen von Rom aus erfahren, und der Aufstand der Sifvanier, ber Auf ruhr eines Theiles des Beeres, Mago's gluckliche Er folge und Landung in Ligurien wurden Scipio's Jugend und Unerfahrenheit gemiß allein jur Laft gelegt und ihn bitter vorgeworfen. Ja es entstand der Berdacht, als wenn Scipio nach tyrannischer Obermacht ftrebe, und nur deshalb von Sispanien aus den Krieg nach Afrifa bringen wolle, um dann in naherer Berbindung mit Hispanien zu bleiben, bas er icon, abnlich wie Samil car und hasdrubal, als fein Erbreich betrachte 4). Da ber blieb der Krieg in Afrika noch mehrere Jahre aus gefett, und ber romifche Senat, in welchem Scipio's Begner die Oberhand gehabt ju haben icheinen, glaubte nichts Dringenderes und Nothwendigeres zu thun ju baben, als fofort nach der Bertreibung der Carthager aus hifpanien ben Scipio von dort jurudjurufen, und ibm Rachfolger ju fchicken. Gewiß ift, daß Scipio nicht freiwillig Sifranien verließ, und es ift um fo auf fallender, wenn Polybius und fogar auch Livius uns

<sup>4)</sup> Zonaras I. c. Of d'er τë Pump τὰ μεν Φθόνη τῶν πατορβαπάτων αυτεῦ (scil. Scipionis), τὰ δὲ Φόβη, μεν ὑνερ-Ερευνίας τηρωνίες, ποκαλέσκατο κύτον, δών τῶν στρατηθο Απέν χους κυτὴ περιώμετας. Και ὁ μέν οὐτω τῆς ἀρχοι δακιδη.

s glauben machen wollen, ba es ja ein grober Berftof en Die romifchen Gefete und Ordnungen überhaupt in gemefen mare, wenn Scipio, ehe er von Rom aus Befehl bagu erhielt, feine Proving verlaffen batte. Inbine 5) laft ben Scipio berglich vergnugt nach Ears guruckgeben, und weil er die Beit der confularifchen nitien nicht verfaumen wollte, fchnell die Ungelegens ten Sifpaniens ordnen, bem DR. Junius Gila: s ben Oberbefehl übergeben, und dann auf gehn hiffen mit feinen Freunden nach Rom gurudfegeln; s offenbar fo viel heißen murbe, als bag Scipio eigens chtig feine Proving, ber hoffnung jum Confutate jen, verlaffen habe, inbem er nicht erft ben ober Die Rom aus ihm beftellten Dachfolger erwartete. Lie s 6) ift zwar gemiffenhafter, indem er fagt, Scipto be ben Oberbefehl in Die Sande Des 2. Lentulus und 2. Manlius Acidinus niebergelegt, und fen barauf h Stalien guruckgefegelt; aber er verfaumet boch, ben hren Bufammenhang ber Sache uns zu ergablen, und et badurch, daß er ploglich von Scipio's Rudfehr

Liv. XXVIII. 38. Haec in Hispania P. Scipionis ductu anspicioque gesta. Ipse, L. Lentulo et L. Manlio Acidino provincia tradita. decem navibus Romam

rediit etc.

Polyb. XI. 33. Hondies de, ouvrédeux intredeines rois κατά την Ίβηρίαν έργοις, παρήν είς την Ταρρακώνα μετά μεγίστης χαράς, πάλλιστον θρίαμβον και κάλλιστην νίκην τη πατρίδι κατάγων. Σπεύδων δέ, μη καθυστερείν της έν τη Ρώμη καταστάσεως των υπάτων, πάντα τα κατά την 'Ιβηρίαν διατάξας, και παραδούς το στρατόπεδον τοίς περί τον Ιούνιον Μάρκον, αὐτος ἀπέπλευσε μετά Γαίου και των άλλων φίλων είς την 'Ρώμην.

spricht, ohne seiner Abberusung zu erwähnen, den Ben dacht auf sich, als habe er absichtlich etwas mit Still schweigen übergehen wollen, was seinem Helden nicht eben zum Ruhme gereiche. Auch sagt er uns gar nicht, was jener Lentulus und Manlius gewesen senen und welche Würde sie bekleidet haben, ob sie von Rom aus geschickt, oder ob Scipio sie selbst eingesetzt habe, u. s. w., sondern wir erfahren erst im folgenden Buche gelegent lich 7), daß sie Proconsuln sind, also von Rom aus mußsen gesandt worden senn. Dieses bestätigen übrigens auch Appian und Zonaras 8) auf das Bestimmteste.

Scipio's Aufnahme in Rom war allerdings ehren voll genug, und vielleicht berauschte ihn der Weihraud, den seine Freunde ihm streueten, so sehr, daß er sich ver maß, ganz gegen die Sitte der Vorsahren 9), die Shre eines Triumphes zu verlangen. Doch bestand er nicht auf seiner Forderung, sondern begnügte sich, wie es scheint, mit der Ovation, obgleich Livius es nicht auß brücklich sagt, daß er ovirt habe. So auch konnten es

<sup>7)</sup> Liv. XXIX. 13.

<sup>8)</sup> Appian. VI. 38. Zonaras l. c. - Eutropius III. 18.

<sup>9)</sup> Liv. XXVIII. 38. Ob has res gestas magis tentata est triumphi spes, quam petita pertinaciter; quia neminem ad eam diem triumphasse, qui sine magistratu res gessisset, constabat. Senatu misso, urbem est ingressus. S. die Note des Sigonius zu dieser Stelle.

— Daffelbe verlangte einige Jahre spater Scipio Aladis solder in Kispanien, L. Corn. Lentulus, von dem aust drucklich gesagt wird, daß er statt des Triumphes die Lvation erhalten habe. Auch Appian läßt den Scipio triumphiren, wohl nur aus Verwechselung und Undefanntschaft mit den römischen Sitten. Appian. VI. 38.

feine Wegner nicht hindern, daß Scipio fur das folgende Sabr 549 bas Confulat erhielt, und zwar mit einem Cole legen, bem D. Licinius Craffus, ber als Pontifer Dar. Italien nicht verlaffen burfte, wodurch naturlich jeder auswartige Rrieg bem Scipio anheim fiel. Aber fo groß auch ber Jubel bes romifden Bolfs bei Scipio's Genennung jum Conful war, fo mar ber Genat boch nicht Willens, bemfelben fofort Die Guhrung eines Rries ges in Afrita jugugefteben, fondern alles, mas er nach mannigfaltigen und mit großer Leibenfchaft geführten Berhandlungen erhielt, mar, bag er nach Sicilien geben burfte, mit ber Erlaubnif, allenfalls, wenn es Dem Intereffe bes Staates gemaß mare, nach Ufrita geben ju durfen, ohne aber ju einem folchen Rriege Les gionen, Schiffe, Gelb und Rriegsbedurfniffe gu erhal: Diefe Engherzigfeit, mit welcher man, mas auf Der einen Geite gemahrt mar, auf ber andern wieder gu nehmen trachtete, emporte gewiß Scipio's Geele und erfüllte fie mit Wiberwillen gegen feine Zeitgenoffen, Die er boch in fo vieler Sinficht ju übertreffen glaubte und übertraf; nichts befto meniger aber mar er geneigt, feis nen Begnern ohne Weiteres ben Gieg zuzugefteben, viels mehr gedachte er Diefe Gelegenheit zu benugen, um ihnen ben augenscheinlichften Beweis von ber Berrichaft bes Talentes und Gluckes über Die Befdranftheit Der Mile taglichfeit zu geben. Scipio fprach Die Sulfe Der Buns besgenoffen an, und augenblicflich ftomte freiwillige Mannschaft ihm zu, fur alle Bedurfniffe murbe geforgt, und breifig Schiffe, worunter zwanzig Runfruberer, wurden mit unbegreiflicher Gile nicht nur gebauet, fone

bern auch ausgeruftet, und fo fab fich Seipis in Stand gefeht, mit fieben taufend Freiwilligen auf dreifig Rriegeschiffen nach Sicilien foiffen zu tonnen 10). Co eldmend aber auch diefer Triumph für ihn war, unb fo febr berfelbe auch feine Beguer mag gefchmerze haben, (ber alte Sabius ftarb balb bernach), fo war fue Scipis und feinen Entwurf boch nur wenig bamit gewonnen. Die innerhalb vierzig Tage gebaueten Schiffe maren me nig brauchbar, und die Mannichaft von Areiwilliem noch ungeubt, wenigstens nicht ju einem folden Krieg, wie er ibn in ber Seele umbermalite, fcon brancher, Auch maren noch viele andere Borfebrungen mereffen ifo daß er in dem Jahre feines Confulates ned nicht Daran benten tounte, nach Afrifa ben Krieg ju verfebm; und mabricheinlich nur, um Afrika ben Romern im Be bachtniß ju erhalten, fchictte er ben Balius mit ben Schif fen, die fruber C. Servilius an den geilifchen Ruften befehligt hatte, ab, um eine Landung im carthagifden Bebiete ju machen, die aber nur von geringer Bebei tung war II). Auch hatte Scipio wohl noch zwei am bere Grunde, Die ibn bestimmten, Die Unternehmung gegen Carthago noch bis ins folgende Stabr ju verfchie beu. Der erfte Grund mar wohl, bag'er lieber als Procousul diesen Rrieg führte, benn als Conful. Bom Jahre seines Consulats war ihm nur noch ein geringer Theil ubrig, weshalb er, wenn er wirflich noch nach Ufrita binuberging, boch feine bedeutenbe Unterneh

<sup>10)</sup> Liv. XXVIII. 45.

<sup>11)</sup> Liv. XXIX. 3.

nungen mehr dort ausführen konnte. Dann ware sein Rachfolger im Amte angelangt, und hatte ihm, wenn Afrika einmal consularische Provinz war, die weitere Berfolgung des Krieges abgenommen. Anders aber var es, wenn er als Proconsul nach Afrika ging, wor eher Hoffnung hatte, was er ansinge, auch beendigen u können. — Der andre Grund seines Zauderns lag n den Berhältnissen Afrika's selber; was uns Geles enheit giebt, unsern Blick und unsere Untersuchung und dem Zustande von Afrika zuzuwenden.

Obgleich wir dem Livius die aussubstichsten Nachstichten über Masinissa und seinen Kampf mit dem Syschar und den Carthagern verdanken 12), so scheint es boch, als wenn er für diesen Theil seiner Geschichte nur sehr mittelmäßige Quellen zum Gebrauche vorgesunden habe, oder als wenn er gar absichtlich, in Bezug auf Masinissa, den großen Römerfreund, und dem die Rösmer so viel verdankten 13), die Wahrheit entstellt habe. Bielleicht aber auch mag Livius hier ausschließlich dem Polybius gesolgt senn, dessen Autorität ihm für andre Beugnisse Auge und Ohr verschloß, der aber als Zeitges nosse und Freund des Masinissa 14), und zu stark in das

<sup>12)</sup> Liv. XXIX. 29-33.

<sup>13)</sup> Instin. XXXVIII. 8. Nullius apud eos (Rom.) maiora; quam Masinissae regis Numidarum, haberi merita. Huic imputari victum Hannibalem, huic captum Syphacem, huic Carthaginem deletam; hunc inter duos illos Africanos tertium servatorem urbis referri etc. Borte des Mithridates.

<sup>14)</sup> Polyb. IX. 25.

romifche Staatsintereffe und bas Intereffe ber Scipios nen verflochten, wohl oft nicht umbin fonnte, einzelne Thatfachen ju verfdweigen ober ju verbreben, voer auch wohl nicht felten von ben Menfchen, Die babei betheiligt gewesen, falfc unterrichtet worben war. Schon fru ber ift barauf aufmertfam gemacht worden, bag Livius ben Dafiniffa jebn Jahre junger macht, ale er wirflich war; aber auch in ben folgenden Machrichten aber ibn ergiebt es fich, theils aus bem Bufammenbange bet Sade, theils aus den Beugniffen des Appian und Bor naras, daß die Wahrheit von der Darftellung Des Lie wins ziemlich fern liegt. Daber wollen wir verfuchen, Die Sauptmomente des Lebens des Mafiniffa hier jufame menjuftellen, fo wie fich Diefelben aus einer Bergleichnug ber Beugniffe ber verschiedenen Schriftfteller ju ergeben fceinen.

Nach Beendigung des Krieges, den die Carthager in den Jahren 540 und 541 mit Sphar geführt hat ten 16), erhielt Masinissa vom carthagischen Feldheren Hashrubal, dem Sohne des Gisgo, für die großen Dienste, die er in diesem Kriege den Carthagern geleisstet hatte, das Versprechen, daß er seine Tochter Sosphonisbe, die alle anderen Weiber an Schönheit, Vile dung und Adel der Gesinnung übertraf, zur She haben sollte, mußte aber versprechen, vorher noch den Hassdrubal nach Hispanien zu begleiten, wo er die carthagis sche Reiterei besehligte 16). Aber Sphar, vielleicht

<sup>15)</sup> Liv. XXIV. 49.

<sup>16)</sup> Appian. VIII. 10. VI. 37. — Zonaras IX. 11.

burd biefes Berfprechen, bu er felbft tie Sophonisbe begebrte, erbittert, vergaß balb ben mit ben Carthagern geschloffenen Arieben, und fnurite bie Berbindungen mit ben Romern wieder an, indem er Befandte nach Rom fchickte, und um bie Freundschaft ber Romer bat, worauf auch die Romer an ibn wieder eine Gefantefchaft mit Gefchenken fchickten 17). Dieje Gefahr mag benn die Carthager bewogen haben, dem Epphax die Gephonisbe, ohne Wiffen bes Baters und bes Maft niffa 18), jur Che ju geben, indem fe mohl mußten, daß fie eigentlich die Urfache des Saffes des Mumidiers gegen Die Carthager mar. Auch Gorboniste lief fic. ungeachtet fie den Mafiniffa leidenschaftlich liebte, (Da finiffa mar ein Jungling von ungemein iconer Beftalt, groß, fart und fuhn, und durch alle Baben des Beiftes ausgezeichner), deunoch zu diefem Taufche bewegen, weil fie ju beftig ihr Baterland liebte, um feinem Intereffe nicht ihre Reigungen und Wunsche aufzuopfern. Dies

<sup>47)</sup> Liv. XXVIL 4.

<sup>18)</sup> Appian. VIII. 10. οἱ δε Καρχηδόνωι, μέγα ποινύμενοι ἐς τον προς 'Ρωμαίους πόλεμον Σύφακα προσλαβεῖν, ἐξέδισαν αὐτῷ τὴν παρθένον, ἀγνοούντων καὶ ὅντων ἐν Ἡ βηρία ᾿Α σδρού βου τὲ καὶ Μασσανάσσου. ἐψ' οἱς ὁ Μασσανάσσης, ὑπεραλγῶν, συνέτιθετο καὶ ὅδε ἐν Ἡβηρίκ τῷ Σκιπίωνι, λανθάνων, ὡς ῷετο, ᾿Λοδρούβαν. ὁ δ'αἰτθόμωνς, βαρίως μὲν ἔφερεν ὑπὲρ τοῦ μειρακίου καὶ τῆς θυγατρὸς, ὑβρισμένοιν ἀμφοῖν ἡγεῖτο δ΄ῦμως, τῆ πατρίδι συμφέρειν, ἐκ ποδῶν Μασσανάσσην ποιήσασθαι, καὶ ἐπαίοντι ἐς Λιβύην ἐξ Ἡβηρίας, ἐπὶ θανάτω τοῦ πατρὸς, συνέπεμπε προπομποὺς ἐππέας, οῖς εἴρητο, ἀφανῶς ἐπιβουλεύειν αὐτῷ, καὶ κτείνειν ὅπη δύναιντο Μασσανάσσην.

fes geschah etwa in ben Jahren 545 ober 546. — Mas finiffa murbe hierdurch aber aufe tieffte gefrantt, und fogleich beschloß er, bafur Rache an den Carthagern ju nehmen. Schon nach ber zweiten Schlacht bei Bacula Enupfte er durch Silanus Berbindungen mit Scipio an, hatte eine verfonliche Busammentunft mit demfelben, und verfprach, fo wie die Umftanbe es erlaubten, offente lich als Reind der Carchager und Freund der Romer auf jutreten 19). Doch die Gelegenheit hierzu tam fobald noch nicht, ungeachtet Scipio auch bei Spphar einen Befuch abgestattet batte, um auch diefen fur fein Ins tereffe ju geminnen; bie Romer riefen ben Scipio aus Difpanien jurud, und es war vorläufig noch febr unge wiß geworden, ob die Romer überhaupt einen Rrieg in Afrita magen murben. Mafiniffa tehrte alfo in fein Baterland jurud, vielleicht um fo heftiger den Cartha: gern grollend, weil er jest feine Belegenheit zur Rache an ihnen fah. Aber Sasdrubal erfannte diefe Stim: mung des jungen Mannes, und um demfelben den punischen Lohn vollkommen zu bezahlen, befahl er ben Bes gleitern, die er dem Mafiniffa mitgegeben hatte, ben: felben unterwegs ju todten. Diefer, ben Berrath ab: nend, entflob und entfam ben Mordern; doch fand er in feinem Baterlande feinen Schuß und feine Bulfe. Sein Bater Gala mar vor Kurzem gestorben 20), fo auch deffen Bruder Defalces, und deffen altefter Sohn Capusa, der in der Herrschaft gefolgt war, war vom

<sup>19)</sup> Liv. XXVIII. 35.

<sup>20)</sup> Liv. XXIX. 29 sequ.

Megetulus vom Throne gestoßen worben, ben biefer nun als Wormund bes unmundigen Lacumaces inne hatte. Doch Mafiniffa gab feine Sache nicht auf; bald wußte er fich Unbang ju verschaffen, und ba bas Blud ibn begunftigte, fo gelang es ibm, ben Dezetulus und La: cumaces, obichon Diefelben Bulfe aus Carthago erhal: ten hatten, ju vertreiben, und fich auf ben Thron feis nes Baters ju feben. Darüber erichracken Die Carthas ger, und glaubten, nun Alles baran fegen ju muffen, um ihren Begner ganglich ju verberben. Gie verban: Den fich mit Sophar, und verfprachen biefem, wenn es ihrer vereinten Unftrengung gelange, ben Dafiniffa gu vernichten, das Land und die Berrichaft beffelben. Dun bot auch Sophar alle feine Dadet auf, und Dafiniffa wur: De in mehreren Schlachten geschlagen; boch ju vernichten war Diefer Beind nicht. Dit feinen wenig bedürfenben Mumibiern jog er fich in die Bebirge jurud, und brach von bort aus bald bier, bald bort bervor, überfiel feine Reinde, plunderte ihre Ctabte, vermehrte burch ben Daub feine Schaaren 21), und that bem Sophar und ben Carthagern folden Abbruch, daß biefe, als bie Dros hungen ber Romer gegen Afrifa endlich in Erfullung geben ju wollen ichienen, Alles aufbieten ju muffen glaubten, um einen fo gefährlichen Begner los ju mer: ben. Da fie ibn aber nicht mit ben Waffen ju bezwins gen vermogten, fo verftanden fie fich jum Frieden mit ibm, und festen ibn, fur bas Berfprechen, ihnen im Rriege gegen Die Romer beigufteben, wieder in den Befit

<sup>21)</sup> Appian. VIII. 11-13.

feines Reiches 22). Masinissa jedoch, obschon er fich Diefen Frieden gern gefallen ließ, war nicht Billens, ben Carthagern ju bienen, fondern martete nur auf bie Anfunft Des Scipio in Afrita, um feine Schaaren mit den romischen Legionen zu vereinigen, und eben baburch, baß er in ben Reihen ber Carthager zu fechten ichien, burch Berrath eine besto großere und empfindlichere 'Rache an ben Carthagern ju nehmen. Dies war die elende Politif ber Carthager, und ihre Strafe. phar war beleidigt badurch, bag man ihm die herrichaft bes Mafiniffa, die er größtentheils erobert hatte, wie ber nahm; und Mafiniffa war nicht verfohnt worden; an ber Sophonisbe lag ibm mehr, als an feinem Reit de 23), Die Treulofigfeit der Carthager batte et genugfam ertannt, und die Gulfe, die er ihnen verfprach, follte eben ihr Berderben fenn. Go ging denn Dafi niffa in der Schlacht bei Salera (oder tem Thurme des Agathocles) ju Scipie uber, nachdem er ichon die game Beit vorher in dem genauesten Ginverftaudniffe mit dem felben gelebt hatte. Diefes Lettere geschah nun freilich erft ein Jahr fpater, und wir haben bier nur bes Bu: sammenhanges wegen die Geschichte Magniffa's bis ba-

all Locar, L c

<sup>22)</sup> Αρρίκα, VIII, 15. Καρχηθένων δέ και Σύζαξ έγρωσαν δι τη παγίστε ύτικγοικοθού το Μαστανώσσου, και δε Οιλίαν ότικγοικοθού, μεγού ότιν Σαυπίανος ότι νουκήτωσου. ὁ δέ ούκ όχουν αιν όξωταστα μεγού πιτοπέρεδου δέ, και αφνίων πάντα τη Στιτίανο, ότις τρίες του Απόριοβου, ώς συνελλαγμόνες, μετά του όδων ίσκόων, και δετρατοπείουν το μικαράν ότι όλλο Απόριοβου τε καί Σύδαξ και Μαστευνόσσης περί Τουκον πόλο. — ού Ζοπατας ΙΧ, 14.

hin fortgeführt; aber als Scipio sich jest auf Sicilien zum Rriege gegen Carthago rustete, so führte Masinissa noch seinen Arteg mit den Carthagern und dem Sophar mit solchem Nachtheise für die letteren fort, daß Scipio meinte, nichts übereilen zu dürsen, indem die Carthager täglich neue Ginbuse erlitten und Rüstungen gegen Scipio zu machen gänzlich verhindert wurden, er aber Zeit behielt, seiner Mannschaft und Flotte solche Kriegs, übung zu geben, daß sie im Stande waren, den Kampf selbst mit Hannibal, wenn er aus Italien zurücksehrte, zu bestehen.

Go blieb benn Scipio in bem Jahre feines Confus lates ganglich unthatig, und Die einzige bedeutendere Uns ternehmung, in welche er fich, und gwar unbefugter Beife, einließ, war die Biebereroberung von Locui 24), Die freilich gelang, und als Prarogative im Rampfe mit Sannibal boppelt wichtig war, bingegen burch ihre Un: gefehlichfeit an und fur fich, und durch die Abicheuliche feiten, welche Scipio's Legat Pleminius mit feiner Rotte bort verübte, fur Scipio von ben gefahrlichften Folgen hatte fenn tonnen. Aber auch bier hatte Cripio wieder das Gluck, daß alle Ungriffe feiner Begner nur ju feiner Berherrlichung Dienen mußten. Die Schuld Der Berbrechen Des Pleminius malgte er von fich ab. ba ihn felbft fein anderer Borwurf traf, als daß er die bochfte aller Berrichertugenden noch nicht befaß, namlich für Memter nur folche Danner ju bestellen, Die nie fun:

<sup>24)</sup> Liv. XXIX. 6 sequ. — Appian. VII. 55. — Zonar. IX. 11.

bigen wurden 25). Auch wußte er bie Abgeordnete Des Senates und Bolfes, welche feine Lebensweise un Thatigfeit auf Sicilien unterfuchen follten, in folde Erftaunen ju fegen, und ihnen eine fo hohe Deinut von feinem Talente und feiner Kriegefunde einzufloger, Daß, von bem an, der Reid oder ber Wiberwille feiner Begner verftummen mußte, und Scipio in ben Stared gefest murbe, nach eignem Gefallen alles einzurichten und ju befchließen. Go wußte er es juvorberft babin gu bringen, bağ er als Proconful die Fuhrung Des Krie ges in Ufrita erhielt; fobann mußten allerlei Probigia auf Scipio's Siege gedeutet werden, fogar ber beli phifche Gott mußte fich herablaffen, bem Scipio ju bul Digen, fo wie nach einer Forderung der fibyllinischen Bu: der Die ibaifche Mutter aus Peffinus nach Rom gebracht werden mußte, um fo Die Doglichkeit und Gewißheit ju haben, daß jest endlich ber Feind von bem italifchen Bos ben werde vertrieben werden 26). Endlich mußte et fich auch fonell ein Beer, wie er es gebrauchte, ju verfchaf fen. Sicilien war freilich die Proving des Prators & Pamponius Matho, und diefem gehorten die zwei & neufichen Legionen 27); Scipio bingegen batte fe

<sup>25)</sup> cf. Tacit. Agricola. 19. officiis et administration potius non peccaturos praeponere, quam dam cum paccassent. — Scipio aber geborre ju ben foen, beren Schwache von ben Locrenfern febr ti bezeichnet wied: Natura insitum quibusdam es magis peccari nolint, quam satis animi ad vind peccata habeant. Liv. XXIX. 21.

<sup>27)</sup> Liv. XXIX. 13. — Much nach Zonarai I. c. wu 26) Liv. XXIX. 10. 14.

iffihrung nur verlangert erhalten mit bem Seere D ber Flotte, welche er hatte, b. h. mit ben Freis fligen, Die er im vorigen Jahre um fich gesammelt D vielleicht noch bedeutend vermehrt hatte; bennech er gebot jest Scipio bem Prator, mit allen feinen riegern und allen Schiffen nach Lilpbaum ju tommen, n dort ju bestimmen, welches Beer er nach Ufrita bins ber nehmen werbe. Die Auswahl fcheint dem Scipio dt fchwer geworden zu fenn; benn wenn gleich Livins 16 ergablt, daß Scipio ju Lilpbaum eine Confultation egen der Rrieger mit dem Prator angeftellt, fo fagt er d an einem andern Orte, daß er alles mit fich genom: en habe, und Sicilien gang von Bertheidigern entblogt ewesen fen 28). Er wird fich also wohl nur damit be: nugt haben, alle burch Alter ober Krantheit unbrauche aren Rrieger auszuschießen, und burch fraftige muthige funglinge ihre Stelle wieder ju erfegen; fonft aber ben Saufen, ber ibm nur brauchbar ichien, fur ben euen Rrieg in Unfpruch zu nehmen. 21s nun Scipio uf folde Beife fein Seer hatte vollzählig machen fon: en, fo wollte er nicht langer mehr mit der gandung in Ifrifa faumen, jumal ba er vom Frieden, Den Die Car:

pio formlich dazu autorisirt: ἐκ δὲ σημείων τινῶν νίκην οἱ 'Ρωμαΐοι λαμπρών ἐλπίσωντες, τὴν τε ἐν τῆ Λιβύη, (wohl ein Schreibsehler sur Σικελία) στρατιών τῷ Εκιπίωνι, καὶ δύναμιν ἄλλην, ώς ἄν ἐβελήση, καταλέξασθαι εῖ ἐπέτρεψαν. cf. Liv. XXIX. 22 fin.
28) Auf die Stelle: Liv. XXIX. 26 fin. ad hoc legiones,

<sup>8)</sup> Auf die Stelle: Liv. XXIX. 26 fin. ad hoc legiones, quae in Sicilia relinquebantur etc. fann nicht Rucfficht genommen werden, denn wie viel Legionen gab es nech auf Sicilien, wenn Scipio die zwei cannenfischen mit sich nahm?

thager mit Dafiniffa geschloffen, und von ben Ruftun gen, die fie nun machen tonnten, gebort hatte; jest burfte er feine Zeit mehr verfaumen, um ben Borthil einer ungestörten gandung nicht aus der Sand zu laffen, und so brach er, ungeachtet auch das Jahr 550 fcon großentheils verftrichen mar, ungefaumt auf. - Ueber Die Starte Des Deeres, das Scipio nach Afrita führte, beflagt fich Livius 29), feine einstimmigen Rachrichten ber Schriftsteller haben finden ju tounen; boch icheint Diefelbe nicht fo gar ungemiß ju fenn. Livius felbft nennt zwei cannenfifche Legionen, und das Bufvolf unddie Reiter ber Bundesgenoffen aus bem cannenfifden Beere. Diese Legionen brachte Scipio jede auf 6500 Mann; also betrugen beide Legionen 13,000 Mann. Daju bie Bundesgenoffen, wenigstens Diefelbe Babl, vielleicht So hatte Scipio wenigstens gegen 20,000 Mann. 30,000 Mann gehabt. Bewiß aber begleiteten ihn noch Freiwillige, ficilifche Truppen u. f. m., fo bag die let tere ber Bahlen, welche Livius nennt, 35,000 Mann, wohl die mahrscheinlichere ift. Arrian nennt 16,000 Mann Angvolf und 1,600 Reiter, welche Zahl Livius auch anführt; boch ift fie wohl ju gering für einen fo bedeutenden Krieg, als Scipio unternahm, und baju hatte es der vierhundert Lafticbiffe nicht bedurft, welche feine funfzig Kriegsichiffe begleiteten. Bielleicht bat mancher Schrifteller den Ruhm Scipio's baburch noch erboben wollen, daß er die Babl feiner Rrieger abficht lich verringerte, und teshalb megen bie großen Bablen.

un) Liv. XXIX, 25.

o fehr fie sonst auch verdächtig zu senn pflegen, hier wohl ie rechten senn, wenn schon nicht, nach Colius Antistater, eine solche Menge zu Schiffe ging, daß kein Mensch in Italien oder Sicilien mehr übrig zu bleiben schien.

So wie uns Livius icon einen wesentlichen Dunct biefer Gefchichte verfcwiegen oder entftellt hat, namlich bie Berhaltniffe bes Dafiniffa, fo berichtet er uns auch jewiß Durchaus falfch binfichtlich ber Borbereitungen, nie die Carthager gegen ben Angriff Des Scipio getrof: en. Er verfichert uns, es fen weder ein Relbherr, noch in heer in Carthago jur Bertheidigung gemefen, und die andung ber Romer habe als ein gang unerwartetes Greige if die Carthager in Schrecken und Befturjung gefeht, fo baffie, als wenn eben Scipio einbringen wolle, auch bei Racht die Mauern ber Stadt bewacht hatten 30). Livius pat vergeffen, bag er fruber uns berichtet bat, bag beim Mugriff Des Balius, ein Jahr vorher, Die Carthager auf allen Warten und Borgebirgen Bachen ausgestellt hat: ten; auch bedenkt er nicht, daß man von ben afrifanis den Ruften Lilpbaum, wo Geipio fich einschiffte, mit blogen Mugen feben tann, und daß, wenn gur Reier son Scipio's Abfegelung gang Sicilien nach Lilybaum ufammenftromte, boch auch nach bem naben Carthago bohl irgend eine Dachricht von der brobenden Gefahr, uf welche fie fcon fo viele Jahre lang vorbereitet was en, erfchollen fen. Furmahr, es ift fchwer zu begreis m, was Livius fur eine Abficht Dabei gehabt habe,

<sup>(</sup>o) Liv. XXIX, 28.

ober wie er nur bagu gefommen fen, Scipio's Landung in Afrifa als einen Ueberfall ju fchilbern, da Diefes bod theils an und fur fich felbft fo widerfinnig ift, theils aud Appian und Zongras Durchaus das Gegentheil Davon berichten; menigstens hatte uns boch Livius Die Brunde anführen muffen, warum die Carthager fo wenig qu' Doch weil er babei gezwungen ruftet gemefen maren. worden mare, uns die Wahrheit über Mafiniffa ju et gablen, fo unterlagt er auch Diefes, und giebt baburd Beranlaffung, bag wir bas breißigfte Buch fur bas an nachlaffigften gearbeitete und fchlechtefte in feiner gangen Befdichte, fo weit wir Diefelbe tennen, ertlaren muß fen. - Rach Appian und Zonaras, Die in Diefen Be fchichten jest immer Die glaubwurdigften Zeugen find und aufe volltommenfte mit einander übereinstimmen, unter liefen Die Carthager nichts, um bem Scipio einen at borigen Widerstand entgegen zu feben. Burdrberft jag ten fie Elephanten 31), und gewannen von Diefen Thio ren menigstene bundert und vierzig, die beim erften Ert fen genannt werden. Sobann verftarften fie ben Dage in Ligurien, Damit Die Romer überhaupt burch erneuett Doth in Italien von einer Unternehmung gegen Afrita: abgezogen murben. Mur fehlte es bem Mago an ba' geborgen Rububeit, um weitaussehende ungewiffe Ent wurfe git verfolgen, und Deshalb erreichte feine Unter nehmung ibren Zweck nicht 32). - Ferner schloffen bit

Mr Appear VIII. 9. - Zonar, IX. 12.

Sarthager ben icon ermannten Frieden mit Dafiniffa; and endlich ftellten fich Die Carthager mit brei Beeren anter Sasdrubal (Gisg.), Enphar und Mafiniffa bem n Ufrita landenden Scipio bei Utica entgegen 33), und hasbrubal allein hatte ein heer von 20,000 Mann u Rug, 7000 ju Pferde und 140 Glephanten; jable reiche gallifche und ligurifche Goloner wurden noch ers wartet. Much eine Flotte von hundert Schiffen hatten Die Carthager ben Romern entgegen ftellen wollen; als lein der Bau diefer Schiffe mar noch nicht vollendet wors ben, woran mahricheinlich, fo wie überhaupt am Berfalle des carthagifchen Geemefens, Der Berluft Der Ins feln Des Mittelmeeres und Sifpaniens Schuld fenn mogte. Das aber mar Carthago's Berberben, Daf es. ungeachtet es feinen Rlotten feine Broge verdanfte, in enticheidenden Augenblicken jur Abwehr Des Untergans ges faum ein Schiff noch befaß; und wenn auch noch por Ablauf Des Binters hundert Schiffe ausgeruftet waren, fo fonnten Diefe boch Damals, als Carthago icon eine Dieberlage nach ber andern erlitten, und faft fein ganges Bebiet und feine Bundesgenoffen verloren hatte, wenig mehr austragen, und vermehrten nache male nur die Beute Des Reindes. Gine Berrichaft wird aber immer burch Die Dittel am leichteften erhalten, burch welche fie gegrunder worden ift 34).

Ein carthagifches und zwei numidifche Beere murben

Appian. VIII. 13.
 Sallust. bell. Cat. 2. Nam imperium facile iis artibus retinetur, quibus initio partum est.

jedoch auch ichon ein bedeutender Schus Carthago's ge mefen fenn, wenn diefe Seere nur fich felbft und bie Rub rer einander vertrauet hatten. Mafiniffa fann auf Ber rath, und die anderen tonnten einem Manne, ben fie fo schwer beleidigt hatten, nicht trauen. Sophar war burch den Frieden mit Dafiniffa gefranft, wenigstens liege fich feine Unthatigkeit im erften Reldzuge wohl am leichteften badurch erflaren. Sasdrubal (Bisa.) mar berfelbe, ber ichon in Sispanien fo oft ruhmlos mit vid befferen Kriegevolfern gegen Scipio gestritten hatte, ende lich aber Dieses Schone Besigthum feines Bolles fluchtig hatte meiben muffen. Go wurde mahricheinlich burch Unentschlossenheit Zeit verloren, und es gelang bem Scipio, als er nach einer gludlichen Rahrt von vier und mangia Stunden am Borgebirge Des Avollo 35) gelaw Det war, fich, in ber Dabe von Utica, Carthago gegens ilber, festzusehen. Bald auch jog fich Sophar untet irgend einem Bormante gurud nach ben Grangen feines Reiche; und als ber argliftige Mafiniffa, im Ginver flandnife mit Scipio, ben Saedrubal verleitet hatte, feine Reiterei, unter Anführung feines Sohnes Sanno, nach

<sup>35)</sup> Livins läßt freilich XXIX. 27. ben Scipio, ber guten Bordebentung wegen, (placet omen, inquit, hue dirigite naves) beim schonen Vorgebirge landen; bech dies it ichen an und für fich unmöglich, indem Sit pro 8 landungsprag im der Rähe von Utica gelegen hat, das grow, product wie aber an der entgegengesehren Kiste der Meridiens von Carthago sich befindet. Zonatab nennt auch richtig das prom. Apollinis IX. 12. note to and the control of the control of

Meica ju fenden, um Die Ginwohner Diefer Gtadt in ber Erene gegen Carthago ju erhalten, fo murbe Diefe Dann: ichaft beim Thurme Des Agathocles (ober nach Livins bei Salera) von einem romifchen Binterhalte und Dafinife a's Rumibiern ganglich aufgerieben, und ber Unführer Sanno mit vielen edlen carthagifchen Junglingen gefan: Golde Rache hatte Dafiniffa an ben Cartha: gern genommen; er felbft aber verftarfte, von bem an, Seipio's Beer, nachdem er ben gefangenen Sanno gegen feine Mutter ausgewechfelt hatte, Die noch in den Sans ben ber Carthager fich befand. Scipio hatte bemnach in fo wenigen Tagen fchon bebeutenbe Bortheile errun: gen; und ber Dieberlage ber feindlichen Reiterei und Mafiniffa's Uebergange batte er es mohl am meiften ju verdanken, bag er fich immer weiter im gande ausbehr nen, Die Dorfer und Rleden ausplundern, Die Stadt Locha erobern und mehrere Taufende gefangener Ros mer, Die Sannibal borthin gefchicft hatte, befreien, und eine folche Beute in Rurgem gufammenbringen fonnte. daß er damit feine vierhundert Laftichiffe, Die er nach Sicilien jurudfchicfte, befrachten tounte. Sasorubal tonnte biefen Fortidritten ber Romer feine Binberniffe in ben Weg legen; und als er es versuchte, und bie Ro: mer, da fie Locha belagerten, angriff, fo murbe er mit vielem Berlufte gefchlagen und fein Seer gerftreuet. -Uber fo gludlich auch Scipio in allen Diefen Unterneh: mungen gewesen war, fo mußte er boch an ben fich nabene

<sup>36)</sup> Diefes und das folgende nach Appian. VIII. 14-30, und Zonaras IX, 13. 14.

ben Binter benten, und mußte barnach ftreben, eine Seeftadt zu erobern, in welcher er übermintern und feine Rlotte und Borrathe in Sicherheit bringen, und Die er jum Stugpunct für Die Unternehmungen bes feb genden Jahres machen tonnte. Deshalb mandte er fic gegen bas benachbarte Utica, eine überaus wichtige Stadt, beren Befig ihm die größten Bortheile verfchafft batte; und vielleicht mar er durch fein fruberes Glud fo verblender, daß er hoffen mogte, diefelbe eben fo, wie früher Deu: Carthago, im erften Angriffe ju erobern. Aber die Uticenfer maren den Carthagern treu und leis fleten den muthigften Widerstand; und nach einer vieb sigtagigen Belagerung von ber Land: und Seefeite, mo bei Scipio alle Bulfsmittel ber Belagerungsfunft auf geboten hatte, und nach wiederholten und fchweren Ber luften fab er fich genothigt, Die Belagerung wieber auf Juheben. Dadurch aber murbe Scipio's Lage bedem tent geandert. Run mußte er auf einer gandjunge, die er befestigte, ben Winter gubringen; und Bastrubal batte Beit gehabt, fich von feiner legten Riederlage ju et boten und ein neues Beer wieder ju fammeln; fo wie and Sorbar nach bem ungunftigen Ausgange bieft . Belagerung feinen Ginn anderte und wieder mit feinem Beere beranjog, um bem Scipio, ben er jeht nicht mehr fibr mangerpichlich biele bie Spife ju bieten. Co mat Beirre's Lage ben Binter binburd nicht bie gunfligfte; ta fie mare bodit gefabrlich, fogar verberblich für ibn geweiter menn eheite bie Candager eine flotte gebabt Darren bie es wie ber rimiben batte anfuehmen und ten Memera bei Bufuhr von ber Serfen ber ab fchneiben

nen, und wenn theils ber Dumidier Sophar ein gus laffiger und entichloffener Dann gemefen mare. Aber Carthager hatten feine Schiffe, fo bag Scipio auf em fahlen Borgebirge von Sicilien, Gardinien und panien aus mit allen Bedurfniffen aufs Reichlichfte feben werben fonnte; und Enphar ward bald wieder nkelmuthig, und wollte fich ju feinem vereinten Uns f gegen bie Romer verfteben, ehe nicht bie carthagis Flotte fegelfertig geworben, und Die gallifchen und trifchen Goldner, Die man erwartete, angelangt Dadurch gewann Scipio Beit, eine Belegens abjumarten, und fich aus ber Falle, in ber er fich und, jum Berberben feiner Feinde herauszuziehen; wirflich fand fich Diefe Belegenheit bald. Syphar, boch auch etwas ju thun, bemubete fich, Frieden tiften, indem er mahnte, als Furft einiger numibis r Schaaren Unfehn genug ju befigen, Die herrichen: Bolfer Des Erdbobens in ihrem 3mifte ju verfohe Scipio fpottete freilich uber bie Ginfalt des Man: , fuchte aber die Unterhandlungen ohne Enticheidung ange fortguführen, bis feine Abgeordneten und beren te geborig Die Lager feiner Begner ausgefundichaftet ten. Bugleich aber bearbeitete Sophar noch einen bern Entwurf. Er bemubete fich, ben Dafiniffa, ein fo nublicher Bundesgenoffe fur Scipio mar, von en Partei abzugiehen, indem er ihm eine feiner Toche jur Che ju geben verfprach; und als Mafiniffa dies Untrag ausschlug, fo fuchte Sophar ihn aus bem ege gu raumen, in welcher Abficht er einen feiner Diener

burch eine große Summe Belbes beftach. Diener nahm bas Beld und zeigte bie Cache bem Da finiffa an, welcher auch den Scipio davon benachrich tigte, und jest murden, wie es fceint, auch die Ric Densunterhandlungen fogleich abgebrochen. - Uebrit gens mar jest größtentheils ber Binter verfloffen, Die Ausruftung ber carthagifden Glotte beendigt, Die Colb ner follten in menigen Tagen eintreffen, und Sophar war durch die Entbeckung feiner Sinterlift zum Saudeln gezwungen worden. Deshalb follte jest von ben Car thagern ber Angriff nicht langer verschoben werden. 3m porderft nahm Sophar durch Berrath eine Stadt, Re mens Tholus, die von den Romern befegt mar, und in ber fie beträchtliche Borrathe hatten, ein, und lief alle Romer barin niederhauen; fodann murde ein Angriff auf Die Romer verabredet, fo daß Samilcar, ber Anführer ber carthagischen Rlotte, Die romifden Schiffe, Sppha Die Abtheilung ber Romer, welche Utica einschloffen, und hasbrubal ben Scipio in feinem Lager angreifen Bare Diefer Plan jur Ausführung gefommen, und nur einigermaßen mit Muth und Beharrlichfeit von ben Cartbagern gefochten worden, fo batte moglicher Weife Scipio feinen Untergang gefunden; allein bet Plan murbe in ber Macht verber bem Mafiniffa burch einen vertrauten Rumitier verratben, und Scipio, bt fich für verloren biele, wenn er ben Angriff abwartett, beidlog, bem Beinte juvergutemmen, und. auf bie Rennt nif von ben feinblichen Bagern, Die er mabrend ber Frie . Ninennerbantiungen mit Grebar ermerten batte, fic filhemd machte nun den Plan, noch in derfelben Racht

Die feindlichen Lager ju überfallen und in Brand ju ftechen. Die Musführung Diefes Planes gelang vortreffe lich, und wenn auch nur, nach Appian, ein Lager, namlich bas bes Sasbrubal, wirflich in Brand geftect murbe, mas ber Ratur ber Sache nach wohl bas Bahr: fceinlichere ift, fo mar boch bie Dieberlage und ber Bers luft der Reinde ungeheuer, Die Gulfe Des Enphar fur Die Carthager wieberum verloren, und Scipio mar aus einer Lage, in welcher ihm ber Untergang brobete, plogs lich errettet, und vielmehr jest Gieger geworden, auf eine Weife, wie er es niemals nur mogte gehofft haben. Much blieb bas Blud, bas ben Scipio begunftigen wollte, Dabei nicht fteben. Um Morgen nach ber Ber: forung ber Lager tamen gablreiche Schaaren celtiberis fcher Goldner 37), Die man fcon fo lange erwartet hatte, und bie von der Dieberlage ber Carthager und Dumidier noch nichts vernommen hatten, auf bem Schlachtfelbe an. Sogleich murben auch biefe von ben Romern angegriffen und erichlagen, ba fie fich nicht gu Befangenen hatten ergeben wollen; eine treffliche Schaar, Die, wenn fie jur rechten Zeit angelangt mare, von großem Bewichte hatte fenn muffen. Go auch jog fich Cophar, Des Rrieges mube, in fein Reich wieber jus rid, und hasdrubal, ber vermundet nach Unda geffor ben mar, und bott fo eben wieder einige Fluchtlinge aus ber Schlacht an fich gezogen hatte, murbe von ben Cars thagern feiner Feldherrnwurde entfest und jum Tobe

<sup>37)</sup> Zonaras I. c. allein.

verbammt, mogegen hanno, Sohn des Bomilcac, Relbheren ernannt wurde, ber aber erft ein neues bet fich wieder bilden mußte, ehe er gegen Scipie ben Rieg fortfeken fonnte. Darum theiler jest Scipio feine Mocht, um mit bem einen Theile ben Rrieg gegen bet Suphar fortzuführen, und mit bem anbern Earthase felbit anzugreifen. Begen ben Sophar fchiefte er ben Mafiniffa, dem er einige tomifche beufen unter Edlins ju Sulfe gab, und diefe batten bas Glud, in einer Solock ben Sophar ganglich zu folegen, und ihn felle mit einem feiner Gobne gefangen ju nehmen, wounf ihnen bes Suphar Saupeftade, Cirtha, die Thore-Affrage. und gang Rumidien fich naterwarf. - Gegen Carthage sog Scipio felbft, tounte aber bier wenig unternehmen. und fab fich auch bald gegmungen, wieber modificien Lager surudungehen, indem bie carthagifche Alatte eine Angriff auf Scipio's Schiffslager machte, ber zwar ele gefchlagen wurde, dennoch aber ben Romern manden Berluft gebracht ju haben fcheint. Uebrigens fcheint auch Scipio eine ernftlichere Unternehmung gegen bie Stadt Carthago bald aufgegeben ju baben, indem er die Unmöglichkeit einer Eroberung derfelben, fo lange fie nicht allet ihrer Balfsmittel beranbt mare, einfab: and war ja hannibal noch immer im Muchalt nab noch unüberwunden; weshalb es benn Scipio's hauptaugenmert werden mußte, daß er eine Stadt in ber Rabe Carthago's croberte, welche er jum Mittelpuncte aller feiner Rriegsbewegungen machen fonnte. Rhet er, nachtem er des lalius und Dafiniffa Schau ren weider mit pic vereinigt batte, die Belagerung von

Utica, bas er noch immer eingeschloffen gehalten hatte, fort, und als er bier wieber feinen 3med nicht erreichte, belagerte er bas benachbarte Sippo, bas er aber gleiche falls nicht eroberte, und womit er den größten Theil bes Commers hinbrachte. Die Rampfe, Die er mit ben Carthagern unter Sanno, ber ibn bei Utica angriff, und mit Sasbrubal, Der eine Freischaar von 11,000 Mann jufammengebracht hatte und auf eigene Rechnung ben Rrieg fortführte, waren von feiner Bedeutung, fo wie auch eine Berfchworung ber Sifpanier im romifchen Las ger, Die Sasbrubal angezettelt hatte, noch ju rechter Beit entbedt murbe; jedoch mar ber wenig gunftige Ere folg ber carthagischen Waffen Die Urfache, bag Die Cars thager ben Befchluß faßten, ben Sannibal aus Italien, jum Schute Ufrita's, jurudjurufen. Deshalb fchich: ten bie Carthager fofort Abgeordnete an Sannibal, ibm ben Befehl jur Rudfehr ju bringen; und um ihm bie Landung in Afrita und feine Bereinigung mit ben noch übrigen carthagifden Kriegsvolfern zu erleichtern, fchicks ten fie auch Befandte an ben Scipio, mit dem Borges ben, daß fie Frieden mit Rom fchließen wollten, und Da man, weil es nicht Ernft mar, uber bie Bedingun: gen bald fich vereinigte, fo murde auch ein Waffenftills fand auf funf und vierzig Tage 38) abgeschloffen, mab: rend welcher Zeit Gefandte nach Rom gehen follten, um bas Friedenswerf bort ju vollenden. Daß Gcipio Die

<sup>38)</sup> Die Zeit, für welche ber Baffenftillftand gefchloffen wurde, giebt allein Eutropius an, III. 21.

Arglist ber Carthager burchblickt habe, baran ist wohl nicht zu zweiseln, und beshalb können wir nicht umhin, anzunehmen, daß auch er Grunde gehabt habe, eine Wasseuruhe von anderthalb Monaten zu wünschen.

In der bieberigen gedrängten Bufammenftellung ber Ereignisse Diefes Rtieges vom Spatfommer 550 bis jum Spatsommer 551, wo hannibal nach Afrifa jurud: tehrte, find wir fast ausschließlich bem Appian und Bo paras gefolgt, und haben ben Polybius und Livius, ungeachtet Diefe bisher immer als Die zuverläffigften und fast einzigen Quellen über Diefen Rrieg gegolten baben, un: beachtet gelaffen. Diefes ift aus guten Grunden gefche ben, und ein jeder aufmertfame Lefer Diefer Befchichten wird auch nicht lange zweifelhaft fenn tonnen, welchen Bewährsmannern er bier fein Bertrauen ju fchenten habe. Livius fahrt namlich fort, auch nach ber Lans bung bes Scipio widersprechende Berichte ju geben, und felbft nicht einmal ben Schein bes Biderfpruches ju vermeiden. Go erzählt er zwei Reitergefechte, in wel: den der Unführer Sanno zweimal getodtet wird, und fagt felbst, baß einige Beschichtschreiber nur von einem Treffen (prachen 39). Der gluckliche Ausgang Diefes Treffens ift bas Berdienft von Scipio's Anordnungen, und doch fagt Livius felbit, daß andere Schriftsteller ben Masinissa mit einer großen Kriegsmacht bei Scipio

<sup>39)</sup> Liv. XXIX. 35. Duos eodem nomine Carthaginiensium duces duobus equestribus proeliis interfectos, non omnes auctores sunt; veriti, credo, ne falleret bis relata eadem res. (!)

anfommen liegen 40). Den Spphar lagt Livius erft gang fpat, ale Scipio icon fein Winterlager bezog, mit einem Seere von 60,000 Mann antommen, und bens noch fagt er nichts von Scipio's Berlegenheit mahrend bes Winters, fondern lagt vielmehr alles, mas gefchieht, von Scipio ausgehen, wie g. B. Die Friedensunterhands lungen mit Spphar 41). Bon ben Rachftellungen ges gen Dafiniffa fein Wort, nichts von bem Plane bes allgemeinen vereinten Ungriffes gegen Die Romer; und ber Plan jur Berbrennung ber Lager ift ohne weitere Beranlaffung ein Bedante bes Scipio. Um feltfams ften ift aber Die Schlacht in campis magnis bei Utica, in welcher wenige Tage 42) nach ber Berbrennung ber Lager, wobei Sastrubal und Shphar faft 50,000 Men: fchen und fast allen Rriegsbedarf eingebußt hatten, beibe, ungeachtet Enphar in fein Reich jurudgefioben mar, fcon wieder 30,000 Mann ben Romern entgegenstelle Bei Diefer Leichtigfeit, Die Dieberlagen wieder gut ju machen, begreift man nicht recht, wie Die Carthager im Unfange bei Scipio's Landung fo hulflos feon fonns ten; und ba in Diefer Schlacht 4000 celtiberifche Golbs ner faft allein Wiberftand leifteten, und Appian auch nichts von Diefer Schlacht weiß, fo ift es wohl mahricheine lich, daß biefe Schlacht in campis magnis nichts an:

<sup>40)</sup> Liv. XXIX. 33 fin. Haec animum inclinant, ut cum modico potius, quam cum magno praesidio equitum ad Scipionem quoque postea venisse Masinissam credam; quippe illa regnantis multitudo, haec paucitas exsulis fortunae conveniens est. — cf. cap. 29.

<sup>41)</sup> Liv. XXX. 3.

<sup>42)</sup> Dach Polybius XIV. 7. fin. find es breißig Tage.

beres fen, als bie Dieberlage ber celtiberifchen Golbner am Tage nach Berbrennung ber Lager, wovon Zonaras fpricht. Much von ber Abfegung und Berdammung bes Hasbrubal weiß Livius nichts, fo wie ihm auch fein ganges fpateres. Schicffal unbefannt ift; fondern weil Basbrubal noch ferner an ber Spike eines Deeres auf: tritt, fo muß er nothwendig noch heerführer ber Care thager fenn. Belden Grund Livius hierzu gehabt habe, lagt fich mohl fcmerlich ausmachen; bag aber bie Dad: richten des Appian und Zonaras über Sasdrubal glaub: murbiger find, wird wohl fcwerlich jemand beftreiten, Da theils beide Schriftsteller durchaus miteinander über: einstimmen, ohne jedoch fich ausgeschrieben ju haben, theils auch folche Schickfale, wie fie Sasdrubal fpater erfuhr, viel eher von den Gefchichtschreibern übergangen und verschwiegen, als erfunden werden tonnen. -Uebrigens fann Livius in allen diesen Abweichungen von ber Wahrheit noch eher entschuldiget werden, weil er fich auf den Polybius berufen tann, dem er, wie wit aus ben Fragmenten bes vierzehnten und funfzehnten Buchs feben, auch hier wieder fflavifch gefolgt ift; fcmerer aber wird es fenn, ju erflaren, wie Polybius, ber doch diefen Zeiten fo nahe geftanden, und fogar ben carthagischen Boden felbst ein halbes Jahrhundert nach: ber betreten hat, dazu getommen ift, uns fo widerfpres chende Radrichten zu geben. Schlimm ift es freilich, bag wir vom Polybius nur einzelne Bruchftucke befigen, und alfo über ben Bufammenhang nicht urtheilen konnen, weshalb wir immer mit einiger Borficht in Rudficht feiner ju Werke geben muffen; boch gebt aus einer auf:

merkfamen Bergleichung feiner Bruchftude mit ber Er gablung bes Livius bervor, bag wir bas im Polphius Fehlende wohl mit voller Buverficht aus dem Livius ergangen tonnen, bag alfo beibe in gleicher Berbammnig find, und Polpbius, ale Urheber ber Schuld, in noch großerer. Moge baher ein Underer es erflaren, welche Grunde ober welche Beranlaffung Dolpbius gehabt has ben fonne, in ber Gefchichte biefes Relbjugs Scipio's fo Bieles zu entftellen, ja fogar, wie wir fogleich feben werden, Die Gefchichte eines gangen Jahres mit Gtill: fcweigen ju ubergeben; wir wollen uns bamit begnus gen, bier nur baran ju erinnern, wie oft fcon in ber früheren Beschichte Diefes punifchen Rrieges Polybius ben Borwurf ber hiftorifchen Untreue, und zwar einer abfichtlichen, auf fich geladen habe; und moge bann, wenn biefelbe Ericheinung fo oft wiederfehrt, eine bie andere erflaren oder entschuldigen.

Haben wir aber in dem Vorhergehenden uns veranlaßt gesunden, von des Livius und Polybius Autorität abzugehen, und uns an sonst so wenig geachtete, ja kaum gekannte Schriftsteller, wie Appian und Zonaras, zu halten, so wird dieses zu einer Nothwendigkeit für uns, wenn wir über die Geschichte des solgenden Jahres, (Herbst 551 bis Herbst 552), von der Rückkehr Hannibals nach Afrika an bis zur Schlacht bei Zama, etwas erfahren wollen. Die Geschichte dieses Jahres sehlt nämlich bei Livius gänzlich, und auch bei Polybius sindet sich nichts darüber; was Ursache gewesen ist, daß man bisher gewöhnlich über dieses Jahr hinweggegangen ist, ohne selbst einmal die von Livius und Polybius

gefaffene Lucte ju bemerten 43). Dag aber ei Bude vorhanden ift, fann nicht gelengnet merben, et es ausgemacht ift, daß hannibel's Mattebe nach Afrile nich vor bem Ablauf bes fünf und vierzigtägigen Ba feuftillftandes im Berbfte 551 erfolgte, Die Schlacht bei Sama hingegen, wie wir aus aftrongmifchen Bered gen wiffen, am Igten October 552, . ober, nach ben hamaligen Kalender, ju Anfang bes Decembers biefes Sabres, geliefert wurde. Diefen Zeitraum abergeht oher Livius ganglich; benn nachdem er son bem Mir foluffe bes Baffenftillftanbes, ber Befanbtichaft nach Mom, Der Abreife Sannibal's von Italien und von ber Trenlogigleit ber Carthager, Die den Baffenfilffand ger brochen, ergablt bat, lagt er ben hannibal zu Beptis mit feiner Blotte landen und fein heer antfchiffen 44), und brei Rapitel fpater, in welchen er nur von ben im neren Berhaltniffen Roms gefprochen, lagt er ben ban nibal wieder bei Adrumetum landen, und nachdem er feinen Kriegern einige Tage Rube gegonnt batte, um fich von ben Befchwerben ber Seereife ju erholen, mit Dem Beere aufbrechen, um mit Scipio bei Bama ben

<sup>43)</sup> Ueber diesen Gegenstand haben wir uns schon früher ant schriechen in einem Schulprogramm verbreitet, das über schrieben ist: Ueber Livius XXX. 25 u. 29., oder: Entwicklung der Begeben hetten, wel che zwischen hannibal's Rackeber nach Afrika und der Schlacht bei Jama liegen. Rageburg 1822. (Damburg, bei Perthes und Besser in Commiss.) — Das Daym der Schlacht bei Jama giebt Jonaras durch Erwähnung einer Somensinsterniß, die während derseiben eingetre ten. Zonar. IX. 14.

<sup>44)</sup> Liv, XXX. 25 u. 29.

Rampf ju beftehen, ber über bas Schicffal Roms und Carthago's enticheiden follte. Und Polybius fagt auf Den Bruch Des Baffenftillftandes fogleich Die Schlacht bei Bama folgen, und wenn es gleich moglich mare, baß bier ein bedeutender Theil feiner Befchichte burch Die Schuld berer, Die ihn ercerpirt haben, ausgefallen fen, fo ift Diefes boch nur eine bloge Bermuthung, ber theils ber gute Bufammenhang, in welchem alles in ben erften neunzehn Rapiteln bes funfzehnten Buches fieht, wiber: fpricht, theils auch ber Umfang, welchen, ungeachtet fo mancher erweislicher Lucken zu Unfang, in ber Ditte und am Ende, Diefes funfgehnte Buch bennoch befift, fo daß es bem Raume nach unmöglich fcheint, daß hier noch Die gange Kriegegeschichte eines thatenreichen Jah: res eingeschoben werben tonnte. Da nun aber Die Lucke von mehr als einem Jahre nicht geleugnet werden fann, und es auch gang wiberfinnig mare, angunehmen, baff Diefer Zeitraum gang thatenlos verftrichen fen, fo muß fen wir zu unfern Bemahremannern Uppian und Bongras, benen wir in Diefer Gefchichte fcon fo viel Beleb: rung und Aufflarung verbanten, uns jurudmenden, und bei ihnen ben Groff jur Musfullung Diefer Lucke fuchen. Das Befentlichfte ber Dadrichten alfo, Die wir bei ihnen finden, befteht in Rolgendem.

Richt nur Sannibal, der schon feit mehreren Jahren fich in den unterften Theil Italiens hinabgezogen, und bort gegen die Romer immer unbestegt fich gehalten hatte, sondern auch Mago, der in Ligurien und an der Granze Etruriens mit wenigem Glucke den Romern einen Krieg zu erregen beschäftigt gewesen war, erhielt von Car-

Mago aus ben Befehl, nach Afrita jur Bertheibigung ihrer Baterfladt jurudinfehren, und beibe leifteten bem Befehle ungefaumt Rolge, weil fie mabrend bes BBaffen: Rillftandes ungehindert binüberfcheffen Counten 45). Mago wird mahrscheinlich geradezu nech Carthago ger legelt fenn; hannibal aber jog es vor; vielleicht weil et bem Scipio nicht trauete, nach Abrametum ober Leptis 34 fegeln, wo feine Landung weniger Schwierigfeit fin ben tonute. Seine erfte Sorge ging babin, fich wie ber eine Reiterei angufchaffen, Die ihm mabricheinlich mabrend ber legten Jahre bei feiner engen Aufftellung im Bande ber Bruttier febr gufammengefchmolzen mar, sber die ihre Pferde, wegen Mangels an Transportschif fen 46), in Italien hatte gurndlaffen muffen. Pferde erhielt er theils von ben numidischen Dynaften, Die es mit Carthago hielten, theils taufte er fie, theils gewann er fie, indem er 4000 Reiter, die von Dafe niffa's heer ju ihm übergingen, nieberhauen ließ 47). Der Name Sannibal's icheint auch bald allgemein ben Muth der Carthager und ihrer Unterthanen und Schule linge aufgerichtet zu haben, fo daß viele Krieger feinen Rahnen juftromten, und er bald ein jahlreiches Seet wieder um fich verfammelt hatte; auch icheint, im Ber trauen und in der hoffnung auf ihn, bas carthagifche Wolf ben Bruch bes Baffenstillstandes und die Aufbe

47) Appian. VIII. 33.

<sup>45)</sup> Hannibal's Abfahrt von Italien bei Appian VII. 57 - 61.
— Zonar. IX. 13 fin.

<sup>46)</sup> Appian. VII. 59 fin. cf. Diod. II. p. 571 fin., ber faft wortlich mit Appian Abereinstimmt.

bung ber Friedensunterhandlungen verlangt ju haben, fo daß es fogar noch mahrend des Baffenftillftandes die bei ber Infel Megimurus, im Angefichte Carthago's, gefcheiterte romifche Proviantflotte plunderte, und die rie mifchen Befandten, welche Benugthuung forderten, groblich beleidigte, und fie vielleicht erfchlagen hatte, wenn nicht ein Bufall Die Befandten errettet batte 48). Much Scipio's Edelmuth, Der Die aus Rom gurucffeh: renden carthagifden Befandten ungefranft nach Carsthago guruckgeben ließ, machte feinen Gindruck auf Die muthende Menge; an einen Frieden murbe nicht mehr gebacht, fondern auf alle Beife ber Krieg geruftet, Mus: hebungen gemacht, Goldner geworben, (weshalb Dago wieder nach Ligurien gurudfichiffen mußte) 49), und Sannibal von Abrumetum berbeigerufen, um ben Dberbefehl über Die gefammte carthagifche Rriegemacht ju übernehmen. Deshalb mußte Sanno feine Unführ rerftelle niederlegen, und hasbrubal murde gurudgerus fen, begnadigt, und auch feine Freischaar unter Sannis bal's Befehl geftellt 50). Solchergeftalt hatte Samis bal in Rurgem ein Seer, bas an Rriegergahl bem romis ichen Beere, bas fich in feinem Lager und hinter ben Wallen Des von ben Carthagern verlaffenen Eus nes 51) hielt, bei weitem überlegen mar; boch fonnte

49) Zonar. 1. c.

51) Liv. XXX. 9. fin.

<sup>48)</sup> Zonar. IX. 13. και εί μή πνεύμα τυχαίως συμβάν, αὐτοῖς ἐβοήθησεν, ἀπώλοντο ἄν.

<sup>50)</sup> Appian. VIII. 36. — Sasdrubal's trauriges Ende fiehe Rap. 38. und etwas anders bei Zonar. 1. o.

er noch teinen Angriff magen, weil fein Beer an Rriege ubung bem romifchen ju weit nachstand, und erft im Heineren Kriege gebildet merden mußte. Daber, und um juvdrderft an Mafiniffa Rache ju nehmen und bie Romer feiner Unterftugung zu berauben, unternahm er Merft einen Bug gegen Munidien, und verwandte auf den felben ben Binter bis jum Fruhlinge Des folgenden Jah: Mafiniffa, ber entweder icon mabrend res 552. des Waffenftillftandes nach Mumidien guruckgegangen war 52), um die Bezwingung des Theils, ben Spphar befeffen batte, ju vollenden, ober ber jest bas tomifde Seer verließ, um fein eigenes Reich ju befchugen, murde von Sannibal aufe Saupt geschlagen, und verlor an benfelben fast fein ganges Land 53); und Scipio tonnte ibm feine Sulfe bringen, weil er bei der Schwache feir nes heeres, das er nicht ju theilen magte, feine ent fernteren Beereszuge, Die ihn weit von Carthago und von feinem Lager und feinen Borrathen abführten . un: ternehmen durfte. Go ichloffen fich benn auch nach dem Sturge Mafiniffa's die übrigen numidifchen Dynaften an Sannibal an, der badurch eine bedeutende Uebermacht erhielt; Scipio aber gerieth in eine fo bedrangte, gefahr volle Lage, daß fein Untergang unvermeidlich fchien, wenn nicht fchnell irgend ein fubner Entschluß, oder bas

52) Polyb. XV. 4.

<sup>53)</sup> Ζοπατ. Ι. c. 'Αννίβας μεν οὖν, πᾶσαν την ήγεμονίαν λαβών, εἰς την Μασινίσσου χώραν ἐνέβαλλε, καὶ ἐκάκου αὐτην, καὶ τοῖς 'Ρωμαίοις μαχέσασθαι ήτοιμάζετο. — Appian. VIII. 33. πόλεις τε Μασανάσσου τὰς μέν ὑπήγετο, τὰς δἔβιάζετο.

ihm gewogene Glud ihn bem Berberben entriffe; und vielleicht ift feine, burch Abichliegung bes Waffenftills ftandes allerdings verurfachte, Bedrangniß fo groß ge: wefen, daß feine Gefchichtichreiber und Freunde es für rathfamer gehalten haben, Diefe Scene feines Relbherrn: lebens überhaupt ausfallen zu laffen und ju ftreichen.

Wirflich auch war man in Rom um Scipio und fein Seer in der außerften Beforgnig 64), und faum hatten Die neuen Confuln Des Jahres 552 ihr Umt aus getreten, als der Conful Tit. Claudius Dero ben Befehl erhielt, Flotte und Seer ju ruften, um mit Scipio ge: meinfam ben Rrieg gegen Sannibal ju fuhren. Aber gerade Diefe Madricht, bag vom Genate Ufrita einem Conful jur Proving gegeben fen, und bag berfelbe mit ihm Unführung und Ehre und Berdienft theilen follte, regte ben Scipio auf, und um, mas er allein gewagt und angefangen, auch allein ju vollenden, brach er auf, um ben Sannibal in Rumidien aufzusuchen, und ibm eine Sauptichlacht anzubieten 55). Sannibal bagegen legte fein Beer in Die befestigten Derter, Damit Scipio feinen 3med nicht erreichte, und durch die Belagerung ber einzelnen Stabte, jumal in bem oben gande, fich Aber Scipio, ein murbiger Begner felbft aufriebe. Sannibals, taufchte ben Klugen Durch noch flugere Un: fchlage. Denn nachdem er mit fruchtlofer Belagerung

<sup>54)</sup> Liv. XXX. 27. 28. — Zonar. IX. 14. 55) Zonar. l. c. Ο γάρ Σαιπίων δείσας, μη επειχθείς δ Νέρων των αυτου πόνων την ευκλειαν σφετερίσηται, του έαρος emilandavtos, Emi tor Avvibar Exappes, madar, Ete tor Magwiggas Lvinge.

ber Guldte ficen einige Zeit verl Sh falcunial , als wenn er a nehmung verzweifelte, jurud, und fo illiami Radyng faft wie eine Zinde erfdien. Sannibal, feinen Zwed erreicht zu haben. m Cripio in verfolgen und aufmreiben, jog er in heer aus ben Stabten beraus, und eilte bem Griff nach; ja er ließ in feinem Ungeftum fogar fein Juftell fteben, weil biefes jo fchnell fich nicht fourbemenen fennt, und verfolgte blog mit ber Reiterei. Das mar, mit Ceipie beabiichtigt batte: benn mabrent Magniffa, bit mit einem Seerbaufen in Rumidien fichen geblichen war, die unvertheidigten Stadte feines Reiches mit leichter Dabe jum Theil wieder eroberte, manbte fid Seiplo gegen Sannibal um, falug ibn bei Sama in einem Reitergefechte, nahm ihm burd ben Tribunn M. Thermus einen bedeutenden Transport von Lebent mitteln und Rriegsbedurfniffen meg, wobei 4000 Cat thager getobtet und fast eben fo viele gefangen murdi, und trieb ihn fo fehr in die Enge, daß Sannibal, um fich aus der augenblicklichen Berlegenheit ju retten, um einen Waffenftillftand bat, und Diefen burch bie Ber wendung des Dafiniffa zu erhalten fuchte, und aud wirflich erhielt 66). Bas ben Scipio mag bewogen

<sup>56)</sup> l'tontin. Strat. III. 4. 1. Scipio, Hannibale in Africam reverso, quum plura oppida, quae ratio illi in potestatem redigenda dictabat, firmis praesidiis diversae partis obtinerentur, subinde aliquam manum submittebat ad infestanda ea: novissime etiam, tamquam direpturus civitates, aderat; deinde simulate metu, refugiobat. Hannibal ratus, veram esse eius trepidationem, deductis undique praesidiis, tamquam

iben, diesen Wassenstillstand einzugehen, ist wohl nicht icht auszumachen; denn daß er Hannibal's Verlegens it und Noth wohl gefannt habe, mussen wir ihm ale edings zutrauen. Nach Zonaras glaubte er, so viels icht eher eine Gelegenheit zu erhalten, seinen Gegs r zu verderben. Wahrscheinlicher aber ist, daß er ents eder selbst der Ruhe eben sowohl als sein Gegner bes urft habe, oder daß er aus Furcht vor Nero's Ankunst e Noth Hannibal's habe benußen wollen, um schnell iter einigermaßen günstigen Bedingungen einen Fries n zu Stande zu bringen 57). Aber die Carthager,

de summa rerum decertaturus, insequi coepit; ita consecutus Scipio, quod petierat, nudatas propugnatoribus urbes, per Masinissam et Numidas cepit. -Zonaras l. c. ως δ'έδοξε τῷ Σκιπίωνι μή διατρίβειν έτι, άλλά και άκοντα τον Αννίβαν είς τον αγώνα προαγαγείν, έπι την Οὐτικήν ώρμησεν, Ίνα δεδιέναι και Φεύγειν δόξας, σχοίη και-gor ἐπιθέσεως, ο και ἐγένετο. Ο γαρ ᾿Αννίβας, Φεύγειν auror vindels, nal ent nakor krreuder daponous, knediuke μόνοις τοις ίππευσι, κατά νώτου. Και ὁ Σκικίων άντέστη τε αύτοις παρά δόξαν, και συμβαλών ένίκησε. Τρέψας δέ αύτους, ουκ επί το διώκειν σφας, αλλά έπι τα σκευοζόρα αύτων καθ όδον τυγχάνοντα ώρμησε, και πάντα συνέλαβε. — Appian. VIII. 36. των δ'αυτών ήμερων 'Αννίβου καί Σκι-πίωνος ἱππομαχία γίγνεται περί Ζάμαν, ἐν ἢ Σκιπίων ἐπλ. 20νέπτει και ταϊς ἐπιούσαις ἀπροβολίσματα ήν ἐς ἀλλήλους. Τως αίσθόμενος ὁ Σκιπίων 'Αννίβαν ίσχυρως τε απορούμενος, καί περιμένοντα άγοραν Φερομένην, νυκτός έπεμψε Θέρμον χιλίαρχον έπι τους άγοντας αυτήν, και λόφον ο Θέρμος έν στενή διόδφ καταλαβών, έκτεινε των Λιβύων ες τετρακισχιλίους, και έζωγρησεν έτέρους τοσούσδε, και την αγοράν ήπε Φέρων τω Σκιπίωνι. cf. Frontin. I. 8. 10. - Ueber den Waffenstillstand fiehe Appian. VIII. 37. 7) Zonar, I. c. - cf. Livius XXX, 44, Saepe postea

melde bei bem ichnellen Wechfel bes Gludes Die Soff: nung bes Sieges noch nicht aufgegeben hatten, verwart fen ben Frieden, und geboten aufs fchleunigfte wieder ben Rrieg ju beginnen; und hannibal murbe auf folche Beife gezwungen, noch ehe er fich gehorig erholt und auf die Fortfegung bes Rampfes vorbereitet hatte, bas Schwerdt wieder ju ergreifen. Scipio faumte auch nicht, fonbern überrafchte feinen Gegner in ber Dabe von Pare thus, einer machtigen Stadt, welche er burch Sturm einnahm. 3mar verfuchte Sannibal, fich eine Strede weit jurucfzuziehen, um Die Sauptichlacht, Die er nun nicht mehr vermeiben fonnte, wenigstens in einer gunftie geren Gegend ju fchlagen; aber auch barin tam ihm Scipio, ber feinen Plan burch Ueberlaufer erfahren hatte, juvor, und zwang ibn, auf einer burren Ebene fein Lager aufzuschlagen. Sannibal verfuchte freilich noch einmal, durch eine perfonliche Bufammentunft mit Scipio bem großen 3mifte ber Carthager und Romer ohne Baffen ein Ende ju machen, aber vergebens; Sant nibal mußte ichlagen, auf burchaus ungunftigem Ber filde, mit einem Seere, das gezwungen ftritt, das durch Mangel und durch Mufgraben von Brunnen mabrend bet Dacht erichopft war, und burch eine ju Unfang bet Schlacht ploglich eintretende Sonnenfinfternig noch gang befonders gefchrecht murbe, und erlitt bann eine folche

ferunt Scipionem dixisse, Tit. Claudii primum cupiditatem, deinde Cn. Cornelii, fuisse in mora, quo minus id bellum exitio Carthaginis finiret.

Dieberlage 68), daß, wie er fpaterbin felbft in Carthago erflarte, nicht eine Schlacht nur, fondern ber Rrieg verloren mar 59). - Geltfam ift es, bag, ungeachtet mes nige Schlachten in ber Befchichte folche Bedeutung gehabt haben, ale biefe, bennoch von biefer Schlacht ber Drt, wo fie gefchlagen ward, burchaus nicht befannt ift. 3mar heißt biefelbe allgemein bie Schlacht bei Bamat aber bei bem Bama, welches Die Befdichte und Geogras phie fonft fennt, wurde fie gewiß nicht, felbft nicht eine mal nach Livius, Der bie Stadt Madagara am Bagras bas, swolf beutsche Deilen von Bama, als Ort ber Schlacht nennt, gefchlagen. Polybius nennt Marga: ron, welches aber in ben neueren Musgaben in Maragara ohne Grund verandert ift, (indem man eher bas Dadas gara bes Livius in Margaron wieder verandern follte). Appian nennt Die Stadte Cilla, Parthus und Thon, in beren Dabe bie Schlacht geliefert fen, beren Lage wir aber eben fo wenig fennen, als die von Margaron; und fo tonnen une bier feine anderen Bestimmungen leiten. als die Angabe des Polybius, daß der Ort ber Schlacht im Weften Carthago's, und nicht im Guben ju fuchen fen, und die Dadricht bei Uppian und Depos 60), nach

<sup>58)</sup> Appian. VIII, 40-48. — Zonar. l. c. — Livius XXX, 33-35. — Polyb. XV. 9-15. — Frontin. II, 3, 16.

<sup>59)</sup> Liv. XXX. 35. fassus in curia est, non proelio modo se, sed bello victum etc.

<sup>60)</sup> Nepos, Hannib. 6. - Appian, VIII. 47. Legterer giebt

welcher Hannibal vom Schlachtfelde bis Mornmetens 300 römische Meilen zurückzulegen gehabt habe, wondch es fast glanblich...ift, das hier das Ajama gemeint sep, welches, vach Prosondus (1), sin der Mäche van Circa lagi

Daupibal fluckete som Schlachtfelde nach Thou. tind gelangte, lindem et mit mit Dibe bem Berrathe feiner Begleiter entging, am britten Lage:mart Abente metum, am Meert, de er aus ber Bofeffung bieft Reftellburch neue Anshebungen, burch Sammleing ber Rluchtigen'a. f. wof balt wieder ein anfebuliches Sierr aufanitenbenibet 63); Gobio aber jog eiligft gegen Carrilles, und fellof es ju Waffer und ju Canbe ein, indem & boffte, but butt biefe Dieberlage erfchrecht, Die Carthager fich Inin Frieden, fo wie Rom ihn wollte, perfteben murben. Richts befto meniger aber befchloß fen fie bie Fortfegung bes Krieges, und erft nachdem Bermina, Sohn bes Spphar, welcher ben Carthai gern Balfe brachte, auch vom Scipio gefchlagen und fein heer vernichtet mar 63), als Mago auf ber Ruch Tebr aus Ligurien in ben farbinifchen Gemaffern feinen Tod gefunden batte 64), und als Bannibal felbft rieth.

zwar 3000 Stadien an; aber er rechnet gewohnlich gehn Stadien auf eine romifche Deile, wodurch auch breihundert Meilen herauskommen.

<sup>61)</sup> Ptolom. Geogr. IV. 3.

<sup>62)</sup> Nepos L c.

<sup>63)</sup> Liv. XXX. 36. — Appian. VIII. 59.

<sup>64)</sup> Bahricheinlich ftarb Dago jest erft, wenigftens mar er,

den nußlosen und ohnmächtigen Widerstand aufzugeben, so verstanden sie sich dazu, wegen des Friedens Gerfandte an Scipio und darauf nach Rom zu schieden. Mun fand auch in Rom noch der Friede Widerspruch, besonders durch den neuen Consul En. Lentulus (553), der gern Carthago zerstören wollte; allein auf Besehl des Volks wurde dem Scipio die Abschließung übertrasgen, der dann im Frühlinge 553 den Frieden unter den bekannten Bedingungen zu Stande brachte.

nach Appian und Zanaras, vor einem Jahre nicht ichon gestorben, wie Livius es will. Wie verschieden die Nachrichten der Schriftsteller über ihn waren, siehe Napos, Hannib. 8.

## Schluß.

Dbige Bemerkungen über einige ber wichtigsten Abs schnitte des zweiten punischen Krieges sind gelegentlich bei der Lecture des Livius und dem Vortrage der romis schen Geschichte entstanden und, so wie sie entstanden, niedergeschrieben worden. Darum geben wir sie auch nur als Vorarbeiten aus, und wünschen, daß ges lehrtere Manner diese Vorarbeiten freundlich prüsen und was darin begründet senn mogte, gelegentlich ber nußen und verarbeiten wollten zu einem umfassenderen Werke, zu dem unsere Krafte nicht hinreichen.

Ueber unfere Ansicht von den Quellen aber, und über die Art und Beise, wie dieselben in den obigen Bemerkungen benußt worden sind, mögte es wohl nicht übers flussig senn, noch einige Worte anzusügen. Freilich kann hier nur allgemein Bekanntes gesagt werden, doch werden die Freunde solcher Forschungen es gewiß gerne sehen, wenn ihnen auch nur in Aurzem die Gewißheit gegeben wird, daß in der Benußung der Quellen eine bestimmte Ansicht geleitet habe, daß nicht nach einem jeden auf Gerathewohl sich darbietenden Zeugnisse ger hascht, sondern mit Ueberzeugung und Ruhe jedesmal das Bedeutende von dem Leeren, das Gewichtige von dem Leichten und Lockeren geschieden worden sen. So hossen wir Manchem vielleicht diesen oder jenen Zweisel,

der ihm aufgefliegen fenn tonnte, ohne langeren Muf-

Wenn bes Livius Gefdichte bas mare, mofur eine etwas einseitige Bewunderung fie fruber gehalten batte, fo mogte es allerbinge überfluffig ericheinen, an eine Bearbeitung bes zweiten punifchen Rrieges noch ju benten, ba Livius Diefen mit augenfcheinlicher Bors liebe ergablt, und ihm eine gange Decabe feines Wertes Much fchrieb ja Livius in einer Beit, in gewidmet hat. ber ihm die mannigfaltigften Quellen ju Bebote ftanben, aus benen er fur feine Gefchichte fcopfen tonnte, und et fpricht fich auch felbft fo oft und wiederholt baruber aus, bag er viele, ja alle Quellen benußt habe und bes nuße, bag man ihm die Achtung und bas Unfeben eines fritifden Schriftstellers, bas er fucht, taum verfagen fann; und ba er ju gleicher Beit auch ein Deifter in ber Darftellung ift und eine Sprache rebet, Die wohl noch von feiner Mation in einem Geschichtewerte bes Umfanges übertroffen worben ift, fo fcheint ihm jur Empfehs lung faum erwas ju mangeln, und es fonnte von Bies ten für Thorbeit gehalten werben, wenn man in Die Bes richte bes Livius Diftrauen fegen wollte, ba bie größte Babl ber Quellen, aus benen er gefcopft hat, nicht mehr porhanden ift, wir ihm alfo nicht überall nachgeben und nachrechnen fonnen, und um fo eber alfo ju einem feften Blauben verpflichtet find. Dennoch aber hat es burch vielfaltige Untersuchungen ber Meueren fich ergeben, baß auch Livins, fo gut als andere, menfchlicher Schwache unterliege, bag fein Wert vielerlei Dangel habe, Die von einem aufmertfamen Lefer und Forfcher nicht über:

feben werben burfen, und bag man mit befto großerer Borficht eben ibm immer um folgen burfe, je mehr er burd feine berrliche Sprache den Lefer gewinne und be: 3mar ift nicht zu lengnen, bag mande in ber Beurtheilung bes Livins ju weit gegangen find, und fic baburd an ihm verfündigt haben, daß fie feiner Abficht jur Baft gelegt haben, was ihn allein als Menfchen trifft, und mit Bitterfeit ihm gehler vor gehalten, die er nicht im Stande war, ju vermeiden. Doch wir beziehen uns hier jundchft auf Die eben fogrundliche als umfaffenbe und umfichtige Untersuchung über die Quellen bes Livius und feinen Berth als Be fdidtfdreiber, die neuerdings durch Lachmann ange Rellt worden ift, und bei der Rube und Parteilofigfeit, mit welcher derfelbe verfahren ift, burfen wir hoffen, baß uns, wenn fein Berf einmal beendigt fenn wird, we nige Zweifel wohl mehr ubrig bleiben werden über bas, was wir an bem Livius haben. Da aber diese Unter fuchung fich erft über die erfte Decade verbreitet bat, fo wird ein Versuch nicht überfluffig fenn, durch welchen einige Scenen bes zweiten punischen Rrieges mehr aufqe hellt werden follen; und weil in Obigem fich ergeben hat, in wie hohem Grade Livius Urfache des Dunkels ift, bas jene Scenen bisher umlagerte, fo wollen wir, um nicht auch als unbillige Richter zu erscheinen, noch auf einige Puncte aufmerkfam machen, die bei der Bur: Digung des Livius sowohl, als auch anderer alter Schriftsteller gewöhnlich nicht genug im Auge behalten werben.

Livius war ber erfte eigentliche Befdichtfdreis

ber ber Romer, und wenn er alfo nur burch ein großes, ungemeines Talent Die Schwierigkeiten , Die bem, Der querft eine Bahn bricht, in ben Weg fich ftellen, über: winden fonnte, fo muß er auch nothwendig alle die Dans gel haben, Die mit einer folden erften Urbeit ungertrenns lich verbunden find. Es fehlte gwar feit der Beit des zweiten punifden Rrieges nicht an hiftorifchen Arbeiten mancherlei Urt; allein Diefe maren boch nur von gerin: gem Behalte, von maßigem Umfange, und entbehrten Durchaus einer funftlerifchen Form und ebleren Darftel: lung. Erft in ber Beit, als Livius ichon lebte, fing man an, mit mehr Gefdmack Die Gefdichte zu behans beln; allein alle Arbeiten Diefer Urt, Die ben Befchichten bes Livius voraus gingen, umfagten nur einzelne und befchrantte Zeitraume ber romifchen Befchichte, und bes fonders aus ben neueren Zeiten berfelben. Da trat auf einmal Livius mit hundert und zwei und viers gig Buchern romifder Befdichte bervor, wels che bie gange romifche Befchichte burch achtehalb Sahr: hunderte bis jum Principat umfaßten, ein Wert von einer Große und Musbehnung, wie feine ber Werfe, bie bis dahin in Griechenland und Rom gefdrieben worden waren, und das alle feine Zeitgenoffen in Bermunderung und Erftaunen feste. Darum barf man bei Beurtheilung Des Livius nie Die Schwierigfeiten, mit benen er ju fam: pfen hatte, und die fur ihn fast unübermindlich fcheinen muffen, aus bem Muge verlieren; man muß bebenfen, bag er in feinem Werfe bas Ungeheure faft geleiftet hat, und daß es ein gangliches Difverftehen menfchlichen Bermogens und ein Bergeffen ber Grangen menfchlicher

Kraft ware, wenn man von ihm verlangen wollte, et follte allen denen Anforderungen genügen, welche die viel klügeren Menschen zweitausend Jahre nach ihm an ein Geschichtswert zu machen gelernt haben. Darum mag man immerhin eingestehen, daß des Livius Wert viele Jehler habe, daß er an unzähligen Stellen sich geirrt, Verstöße aller Art gegen Chronologie, Geographie u. s. w. gemacht habe; das bringt dem Livius keine Schmach; und unpassend und ungehörig scheint es, wenn man ihn gegen dergleichen Vorwürse eigensunig vertheidigen wollte. Die Sache selbst wurde dadurch, auch wenn es gelänge, nichts gewinnen.

Muger Diefen allgemeinen Schwierigfeiten aber hatte ein Schriftsteller alter Beit noch gar viele befondere Schwierigfeiten ju überwinden, wenn er es unternahm, ein Werf auszuarbeiten, bei welchem er eine große Uni jahl von Quellen benugen mußte. Wir wollen nur an Die Unvollfommenheit Des Schreibmaterials bei ben 211: ten erinnern und an die gange ber Beit, welche ichon in medanifder Sinficht bas Dieberfchreiben bes vom Beifte Erzeugten erforberte, an Die Geltenheit ber Abfchrif ten großerer Werte, an Die Schwierigfeit, fich Erem: plare berfelben jum Gebrauch ju verschaffen, an Die Befdwerlichfeit bes Gebrauches felbft, und mas ber gleichen mehr ift, und ein jeber, ber nur einigermaßen in Die Borgeit fich ju verfegen im Stande ift, wird leicht einsehen, bag bie Begriffe, Die mir von litterarifchen Arbeiten in unfern Tagen haben, auf bas Alterthum gar nicht anzuwenden find, und bag wir, wenn wir ir: gend gerecht gegen Die Alten fenn wollen, uns mit 3mang von unferen heutigen Begriffen entfernen muffen. Go einfach und naturlich bas auch ift, fo wird es boch nur gar ju leicht und allgemein vergeffen; fonft murben nicht fo oft ben alten Schriftstellern Bormurfe gemacht mers ben, wenn fie, Die mehr aus bem Gedachtniffe arbeiten mußten, Bedachtniffehler machen, ober falfch und nur halb citiren, ober nicht mit diplomatifcher Benauigfeit Urfunden anführen, ober in ben Jahreszahlen fich verfeben, und fonftige Berftoge machen. Seut zu Zage werden freilich gelehrte Werfe oft mehr von ben Biblio: thefen als von ihren Berfaffern gefchrieben, und ba ift es eher moglich, allen Unforderungen gerecht ju fenn; ben Alten aber , Die überhaupt folche Bibliotheten nicht hatten, wie wir, und bei benen nicht Diarien und Er: cerptenconvolute die Stelle Des lebendig operirenden Beis ftes vertreten fonuten, murbe' Die Arbeit etwas fauer gemacht.

Ferner muffen wir bei der Kritit des Livius wohl berücksichtigen, daß er bei seinem Werke weniger an die Nachwelt und uns gedacht hat, als an seine Romer und junachst an seine Zeitgenossen. Er selbst schrieb, von dem Gedanken des Vaterlandes ergriffen, und dachte sich auch seine Zuhörer und Leser nicht anders, als daß es Menschen wären, denen Rom das Vaterland und der Mittelpunct ihres Lebens, Dichtens und Trachtens wäre. Für gelehrte Leser hat er nicht geschrieben, und niemals wird er es sich eingebildet haben, daß man seine Worte auf die Wage legen, und ihm nachrechnen und nachmessen werde. Das ist überhaupt eine Vorsstellung, die den großen Schriftstellern des Alterthumes

gang ferne lag, am meiften ben Befdichtidreibern; benn, genügten fie nur fic, fo zweifelten fie auch nicht baran, bem Publicum ju genugen. Dies soll freilich nicht fo verstanden werden, als wenn es ben Alten gang gleichgultig gewefen mare, ob einer ohne Bedacht Kabeln aufgeschrieben, ober im Begentheil fich bemuht habe, Bahrheit überall fo viel als moglich auszumitteln; bas war es gewiß nicht, vielmehr achteten fie Ereue und Bu wiffenhaftigteit in der Erforschung und Ergrundung der Thatfachen ungemein; und auch Livius fpricht fich in Der Rudficht bestimmt genug aus, und ftrebt vor Allem nach dem Rufe eines gewiffenhaften und treuen Beugen, indem er nicht nur das Wahre vom Ralfchen zu fondern fich bemubt, fondern auch von feinen Lefern Diefes Bo Areben anerkannt miffen will. Bielmehr foll nur das Damit gefagt werden, bag Livius fo wenig felbft ein Arb tifer mar, als auch die Romer Kritifer waren, Die ibn lafen und fur die er fchrieb. Geine gange Geele mar bei der Arbeit angeregt und betheiligt, die Freuden und Leiden feines Bolles, Die Muben und Siege und Triumphe feines Bolfes flangen in feinem Bergen an, und mit tiefem Mitgefühl vergegenwartigte er bas Be Dachtniß ber Borgeit; und damit ift eine angstliche, pein liche Sorglichkeit unvereinbar. So wie ihm bas Bild por der Seele ftand, fo wollte er es auch auf fein Der: gament bringen, und fein Gleiß mar junachft nur barauf gerichtet, daß dem Lefer das hohe Bild, bas er ihm por die Augen ftellen wollte, burch nichts Schleppen Des oder Langweiliges, durch teine harte des Ausdrucks u. f. w. entfiellt murde, fondern daß es dem Lefer eben

fo erfchiene, und ihn eben fo begeifterte, als es ihn felbit erfüllte. Much ber Romer las feinen Livius und erfreute fich des Wohlfautes feiner Sprache und des Baubers feiner Darftellung, ohne fich ben Benug burch flein: liche Splitterrichterei ju truben. Mogte baber immer: bin ein anderer Schriftsteller eine Thatfache anders ers gable haben, ale Livius; er ließ es babin geftellt fenn, und betrachtete es eben nur als eine abweichende Ergab. lung. Diefe Innigfeit war unleugbar allgemein bei ben alten Griechen und Romern in der Zeit ihrer Blute, und erft als alles offentliche Leben erftorben war, als fein Patriotismus Die Menfchen mehr einfeis tig machte und blendete, fondern ein jeder fich auf feine enge Perfonlichfeit gurudgezogen hatte, als man fatt ber Tugend, Die vergeffen war, Die Tugen ben nur aus: bildete und Schafte, da erhoben fich, in Griechenland wie in Rom, Die Belehrten, Die mit anderen Mugen faben, als die Burger gefeben hatten, und manches auszustellen hatten, mo jene begeiftert gewesen waren. Sogar bei uns Meueren ware es nicht gang unmöglich, bağ wir mit abnlichem Enthufiasmus einen vaterlandis fchen Befdichtichreiber, ber bem Livius vergleichbar beutsche Beschichte fchriebe, aufnahmen, wenn er nur auftrate; und fo fehr wir auch feit faft einem Jahrhuns bert uns baran gewöhnt haben, alles ju richten und ju ichagen, und jebes Runftwerf eber ju gertrummern, als uns an bem Gangen ju erfreuen, fo mare es boch benf: bar, bag wenn ploglich hundert und zwei und vierzig Bucher beutscher Geschichten uns geboten murben, in bemfelben Sinne Deutsch geschrieben, wie Livius ein

Romer ift, wir wurden alle jauchzend ber Geburtsstunde unserer Geschichte uns freuen, und allmälig zu einiger Mationalität uns wieder heranlesend, wurden wir es gerne verzeihen, wenn hin und wieder dort etwas verzeisen oder versehen oder verschrieben ware. Wie mußte es unn nicht bei den Romern senn zu einer Zeit, wo freilich die Republik schon den Todesstoß erhalten hatte, doch noch Romer genug lebten, die die Republik gesehen hatten, und, obschon sie dem Verhängniß nachgaben, doch noch den Romersinn sich bewahrten!

Uebrigens ift auch burch eine feltfame Laune bes Schickfales gerade nur ber Unfang von bes Livius Ger fchichtswert bis auf uns gefommen, und auch icon die fes ift Urfache, bag wir eigentlich gar nicht bas Recht haben, über ben Livius ju urtheilen, weil wir ihn nicht fennen. Denn bem Livius felbft, fomohl als feinen Lefern \*), lag wohl am meiften an ben Greigniffen bes legten Jahrhunderts, von ber Gracchen Fall bis auf Muguftus, und barum umfaßten auch achtzig Bucher Diefes Jahrhundert, mahrend nur fechszig Bucher Den feche Jahrhunderten vorher gewidmet maren. Schon barum mag man wohl annehmen burfen, daß wir ben Livius in feiner vollen Gewalt und Rulle erft ba mur ben fennen lernen, wo er auf die Greigniffe fommt, Die bem Umfturge ber offentlichen Berhaltniffe voraufgine gen. Wie mare es auch bentbar, bag ein Bemuth, bas von ber ungeheuren Gegenwart belaftet mar und vor Det

<sup>\*)</sup> festinantibus ad haec nova etc. vid. Livii procemium.

Bufunft ichaubern mußte, mit rechtem eigentlichen Ernfte, ober gar mit Liebhaberei, ju einer Ergrundung ber alteften Berhaltniffe Roms, ju einer Darlegung romifcher Untiquitaten (wie etwa ber ohne Enbe ges fcmagige Dionnfins), ober ju einer grundlichen und faßlichen Darftellung ber Banbel zwifden Patriciern und Diebejern fich hatte verfteben follen? Das alles mußte ihm gering und fleinlich erscheinen, und wir fonnen nicht glauben, bag Livius in ber Darftellung ber alten Beiten den Eroft gefunden habe fur feine Geele, ben er bort vielleicht gefucht hatte \*). - Augerbem ift auch noch ju berudfichtigen, bag die erften Decaben eine Jugendarbeit Des Berfaffers maren, Die legten bins gegen von dem fcon vielfach geubten und gereiften Manne verfaßt murben. Diefe romifche Gefdichte war fur Livius Die Frucht aller feiner Studien und gans gen Rraftanftrengung, und bas Wert feines gangen Lebens. Darum fallt, wie wir mit Gewißbeit anneh: men burfen, ber Unfang feines Wertes in feine Jugend, Das Ende ins Alter; und ba nicht baran ju benfen ift, bag er bie fruberen Bucher fpaterbin ganglich wieder umgearbeitet habe, fo tonnen wir überzeugt fenn, baß ber größte Theil ber Bewunderung, welche feiner Bes fchichte gezollt murbe, ben Arbeiten Des gereiften Dans' nes galt, und muffen um fo mehr Dachficht mit ben fruheren Buchern haben, burch beren Abfaffung er erft fein Talent bilbete und ubte. Da es auch überhaupt febr fcwierig mar, ben gangen Livius ju befigen, fo ließ

<sup>\*)</sup> cf. Livii procemium.

få majefifentid en jebr me den Tjedelfifenting der ihr op måken innselfine, fr der die Melpsyklide Nomer von Linius welf me frinz Enflighe den defen Johrhunderes befof, has med konner.

randrets, was filten perforen e aufacfnige und erhalten. Es eucfanden n Beries, um das Berflandnif der alten Monnmente in erleichtern; und ba bas öffentliche leben Danmer von Rraft und Beift nicht mehr in Angrend naben, jo mante ten diefe fich ju ben Studien bin, und fuchten bier den Beunf und die Befriedigung, die ihnen andersme nicht mehr geboten wurde. Dagnmal wurden die alten romie fden Schriftfteller, die man lange, durch den Glanz des soldenen Beitalters geblendet, verfchmabet batte. mie Der hervorgeholt, und ihre berbe antife Rraft um fa mehr herausgestellt und gelobt, als man ans Efel und Meberbruß der Begenwart durch biefes Studium fich in Die befferen Beiten des Freiftaates verfest fand. Beleg ju dem eben Befagten giebt die Rede des De ffala in dem Dialogus de oratoribus beim Lacitus, wo mit

vieler Ginficht und ohne Ginfeitigfeit bas fchriftftellerifche Alterthum ber Romer (wenn gleich nur hauptfachlich in Bezug auf Die Rebefunft) gewurdigt wird, gang anders, als hundert Jahre fruber Cicero in feinem Brutus über benfelben Begenftand fich ausgesprochen batte. fingen am Ende bes erften Jahrhunderts ber Monarchie Die Werte ber alten Romer an, nicht nur wieder aufzu: leben, fondern eigentlich erft ins leben ju treten; jest waren fie in ben Sanben von gahlreichen einfichtsvollen und gelehrten Dannern, Die fruber entweder gang ges fehlt, ober boch ju folden Studien wenig Beit gehabt hatten, und jest verftand man die veraltete Sprache Dies fer Schriftsteller und Documente vielleicht beffer, als ju Cicero's und Livius Beit, ober hatte boch wenigstens, ale Die Sprache mit ber Freiheit ber Rebe felbft verfiel, nicht mehr ben Wiberwillen und Efel vor ber ectigen Derbheit Diefer Danner, wie fruberhin Cicero ibn ques fprach. Daturlich benugten nun Diejenigen, welche fpaterhin fleinere ober großere Theile Der tomifchen Bes fchichte bearbeiteten, ober andere Sammlungen biftoris fchen Inhalts veranstalteten, Diefe alten, ihnen jest que ganglich gewordenen Quellen, und vielleicht eben Diefe um fo lieber und ofter, weil fie leichter ju erhalten und ju handhaben maren, als Die großen Bolumina Des Livius; und Daber benn wohl Die mannigfachen Abmeis dungen vom Livius, welche wir im alteren Dlie nius, Frontin, Balerius Maximus, Tacie eus, Depos u. f. w. finden. Bunachft aber ift bars aus ju erflaren, daß wir bei Appian und Dio Cafe

nicht befriedigt und in Widerspruch mit sich selbst ger rath. Dur wird es freilich dem Geschichtsforscher von Geist und Sinn schwer gemacht, von dem Livius und seiner lactea ubertas zu einem so nüchternen und ger schmacklosen, oft sogar abgeschmackten Schriftsteller überzugehen, als Appian ist, und das mag auch wohl die Ursache gewesen senn, warum man die augenscheins lichsten Irrthümer des Livius, was doch so nahe lag, aus dem Appian zu verbessern, Jahrhunderte lang unters lassen hat.

Beffer noch, als uber Appian, ber über feine Arbeit nur fury und obenhin fpricht, find wir uber ben Dio Caffine unterrichtet, indem er felbft über Die Beran: laffung und die Weife ber Abfaffung feiner Gefchichte genugende Dachricht uns ertheilt. Befannt ift ber meits lauftige Auffaß uber bes Dio Caffius Gefchichte, welchen Reimarus feiner vortreflichen, leiber nur ju felten gewordenen Ausgabe biefes Schriftstellers beiges fuat bat; und indem wir darauf verweifen, follen bier nur einige allgemeine Dotigen bem Lefer ine Gedachtnif juruckgerufen werden. Durch einen Traum murde Dio Caffins jur Ausarbeitung einer romifchen Gefchichte aufgefordert, mas in fofern wichtig ift, als er beshalb Durch feine Arbeit einen boheren, von den Gottern ihm gegebenen Beruf ju erfullen glaubte; und vorbereitet ge: nug mar Dio auch, theils durch feine Studien in ber Jugend und fein fpateres miffenschaftliches Leben, theils burch feine Befanntichaft mit ben Staatsgeschäften, und

feinen Berfehr am Sofe ter Raifer, indem er die bide fen Efeenfellen befleibete, und bas Bertrauen und bie Smitter Imperateren Dertinag, Geverns, Ca tacalla, Racrinus un Alegander Geverus acnes. 216 er aber ben Bebanten, eine romifche Be fdichee bis auf feine Zeit berab zu fchreiben, gefaßt batte, soe er fich aus dem bifentlichen Leben in die Ginfamfeit nad Capna jurid, und nachdem er jebu Sabre lang die Materialien gefammelt hatte, brachte er zwolf Jahre mit ber Auserbeitung felbit ju. Eine folde Arbeit, die zwei und zwanzig Jahre, einen bebeutenden Theil ber Lebenszeit eines geleheten und gereiften Mannes, befchäftigte, tann nichts Beringes fenn, und wurde fich fogar bann ichen uns empfehlen, auch wenn fle gang fur uns verloren und untergegangen mare. Des Die Ca ffins nachter 3med war zwar eigentlich nur Die Darftellung ber Raifergeschichte, welche baber auch Die zweite Salfte feines Bertes einnimmt, Die Befchichte von zweihundert und funfzig Jahren in vierzig Buchern. Aber auf die frubere Zeit des Freiftaats, von Erbaunna ber Stadt bis auf Julius Cafar, waren doch auch vierzig Bucher gewandt, welche alfo in bedeutender Ausführ: lichfeit die Geschichte dieser fiebenhundert Jahre enthal ten fonnten. Und wenn wir nun aus ben Fragmenten ber funf und dreißig ersten leider verloren gegangenen Bucher feben, bag Dio Caffins gar haufig von bes Livius Erzählung abgewichen ift, fo tonnen wir nicht anders als annehmen, daß er, der gewiß auch den Lie wind vor Augen hatte, aber auch die Quellen hatte, wels

che überhaupt fur altere romifche Gefchichte floffen, und welche Damals viel juganglicher waren, als ju Livius Beit, gewiß feine guten Grunde Dagu hatte, manche Thatfachen anders, ale Livius, barguftellen; benn welches Loos hatte fonft wohl feine mubfame Urbeit erhalten, wenn fie nicht burch innere Borguge vor bem Berte feis nes bewunderten Borgangers fich ausgezeichnet hatte. Much ift es ein Gluck fur uns, bag die verlorenen funf und dreißig Bucher jum Theil auszugsweife in den 21 ne nalen bes Bonaras fich erhalten haben, welcher in ber Gefchichte bes romifchen Freiftaats ba, mo er ben Plutard nicht ercerpirt, ausschließlich ben Dio aus: gefchrieben und verfurgt hat; wie wir in einer ausführ: lichen Untersuchung bei Belegenheit ber beabsichtigten Berausgabe bes fiebenten bis neunten Buchs feiner Une nalen nachftens zu erweifen, uns vorbehalten.

lleber Plutarch's Biographien find heer en's Untersuchungen bekannt. Auf andere Gewährsmänner, als Corn'el. Mepos, Aurelius Victor, Justi: nus, Eutropius, Orosius u. s. w. ist in vorstehen: der Abhandlung niemals bedeutendes Gewicht gelegt worden, obgleich sie der Vollständigkeit wegen nicht über: gangen werden konnten, da sie doch auch aus Quellen geschöpft haben, die uns größtentheils nicht mehr zus gänglich sind. Nur über einen Hauptzeugen in der alten Geschichte, den Polybius, sen es uns erlaubt, schließ; lich noch einige Bemerkungen anzusügen.

Dolybius hat von jeher ein bedeutendes Unfehen genoffen, und fo wie Livius ihn hin und wieder eine feis

ner hauptquellen nennt, und noch bankaer, als er es fagt, ibn benugt, ausschreibt, ja fogar mortlich über: fest, fo ift er auch in fpaterer Beit faft von allen Be fcichtschreibern und Politifern ruhmend ausgezeichnet worben, in ben legten Jahrhunderten fleifig überfest und commentirt, von ben erften Felbberren gelefen und von den Gelehrten fast angestaunt worden. Es ift aud nicht zu leugnen, bag Polybius ein febr lebrreicher Schriftsteller ift, und es ift ein unermeglicher Schade, bag im Bergleich mit bem, was verloren gegangen ift ein nur fo fleiner Theil feines Berfes fich erhalten bat. Allein es ift auch nicht zu leugnen, daß er eben durch Eigenschaften, Die ben mahren Siftorifer nicht gieren, Dem Zeitalter gefallen bat; weil er barauf ausgeht, ju belehren, wegen feines Raifonnements und feiner Alles auseinandersegenden Breite, bat man ibn gepriefen. Aber eben diefes follte uns ihn als Siftorifer verdachtig machen; benn mas verdurbe und entstellte nicht ein So: phift? Begen feiner Muchternheit und Phantafieloffa: feit ruhmt ihn Bibbon \*), und überfah doch, daß der feine achte Geschichte schreiben fann, ber im Borqus einen Zweck hat, bem die Geschichte Dienen foll; am wenigsten einer, der als Auslander Die Geschichte eines fremben Bolles, in welches er fich nicht hatte einbur: gern follen, fchreibt, um feinen gandsleuten einen Be ariff von ber Große und Vortreflichkeit Diefes Bolkes ju geben. Des Polybius Privatverhaltniffe find bekannt,

<sup>\*)</sup> Miscellan, works. Basil. 1796. III. p. 200.

und da er nur Zeitgeschichte schreibt, so darf er, eben wo personliche Rucksichten eintreten, nur mit der große ten Vorsicht gebraucht werden, und darf hier nicht für einen Gewährsmann gelten, den man ohne Bedacht jedem andern vorzuziehen habe. Leicht mögte Polybius seinen meisten Ruhm schon vorweg genossen haben in dem Zeitalter, das seinem Sinne mehr entsprach und sich in ihm wiedersand; und eine höhere Ansicht von der Geschichte mögte wohl ihn selbst und seine Pragmatik dahin wieder hinabstellen, wohin sie gehören, d. h. ihn selbst in die Reihe der Geschichtscher, die als Zeitges nossen und Augenzeugen der Begebenheiten, die sie ers zählen, sehr großes Gewicht, aber keine Entscheidung haben, seine Pragmatik aber in die Schulen der Polyztechnik und Industrie.



## Budl.

## Berbefferungen und Druckfehler.

Ceite II. Beile 4. v. o. L. angriff = 8. D. II. L. ROLPEYON 29. = 6. v. o. l. Bacedern 67. = 7. v. u. l. eroffnen = 12. v. n. l. freiwillig 71. = 15. v. u. L. Band 75. = 14. v. o. l. anschwellen 90. = 13. v. n. 1. fluvius 98. = 9. v. n. l. und für ben jeber Tag 1c. 104. 2. v. n. l. vielleicht, statt: wahrscheinlich 7. v. o. l. hindern, statt: finden 15. v. u. l. seines, statt: thres 9. v. u. l. Gelande, statt: Gesilbe 136. 139. 194. = 10 n. 14. v. v. l. Naragara, statt: Nadagara = 195.

= 198.

= 213.

Einige Unregelmäßigkeiten in der Orthographie wird als Schuld der Abichreiber, der freundliche Lefer entschuldigen, so wie auch die Spiritus : und Accentsehler hin und wieder in den Roten gutig felbst verbessern oder überseben.

= 2. v. u. l. Lofen, ftatt: Loderen

= 5. v. o. l. Lob, ftatt : Loos

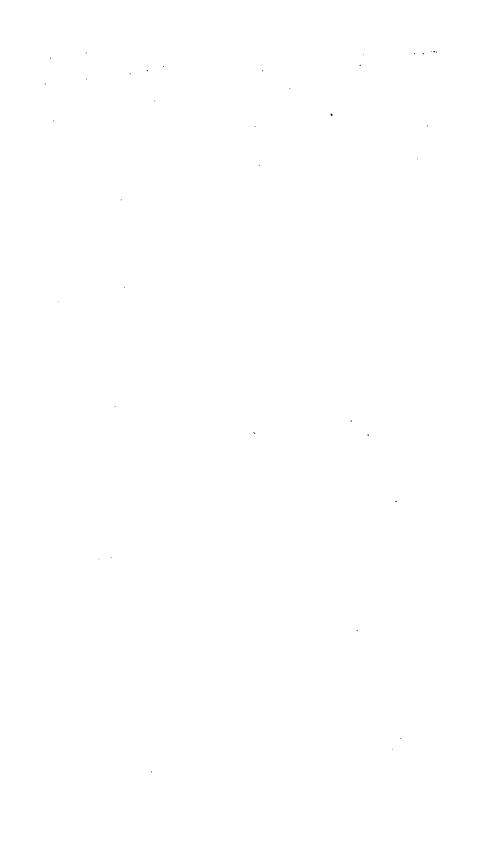

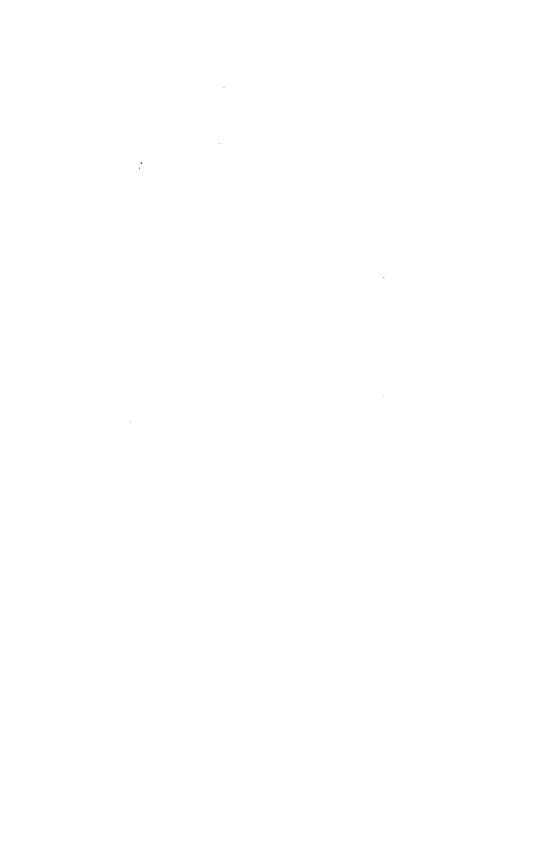





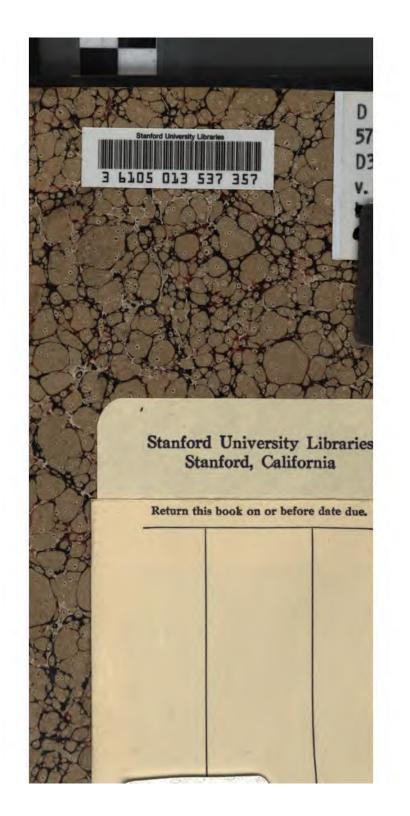

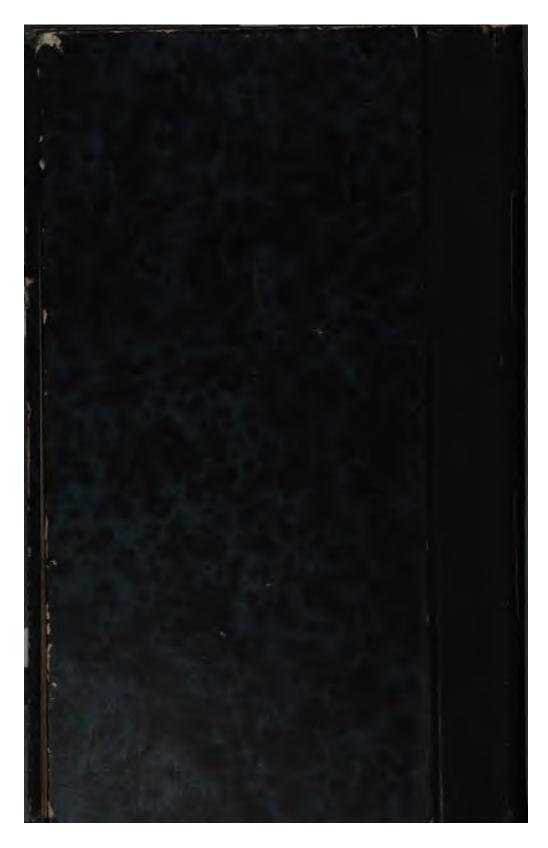